

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

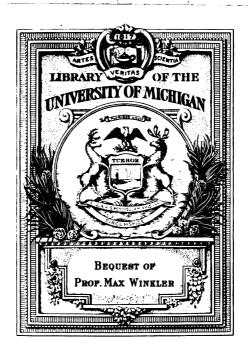

Maria fla Thers.

## Jean Paul's

# fämmtliche Werke.

#### Acht und zwanzigster Band.

Unter bes Durchlauchtigen Dentschen Bunbes Schut gegen Nachbrud und beffen Bertauf.

Berlin, bei G. Reimer.

1842.



Winkler Beguest 1-16-31

Juhalt bes acht und zwanzigsten Banbes.

# Der Romet.

#### Erftes Banbchen.

|                                                           | Seitte |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Borrebe                                                   | 3      |
| Ur: ober Belehntapitel, worin bie Beleihung ber Lefer     |        |
| mit ber Geschichte vorgeht, nämlich bie Inveftitur burch  |        |
| Ring und Stab                                             | 12     |
| Erftes Borfapitel, wie ber fleine Rifolaus die Menschen   | . ′    |
| fehr zu lieben weiß                                       | 26     |
| 3weites Borfapitel, welches zeigt, wie unendlich viel     |        |
| ber fleine Nikolaus war, sowol in ber Wirklichkeit als in |        |
| feiner Einbildung, und wie er fein eigner Pabft ift und   |        |
| fich tauonisiert, nebst einer Schlägerei babei            | 33     |
| Rachichrift. Das große magnetische Gaftmahl bes           |        |
| Reisemarschalls Worble                                    | 52     |
| Drittes Borkapitel, wie Mitolans fürftlich erzogen wirb   |        |
| - und ber Pater Josephus geheilt - und ber Armgel-        |        |
| ger de Fautle getrantt und ausgefragt                     | 61     |
| Biertes Bortapitel. Liebschaften in die Ferne nebft bem   |        |
| Prinzeffinraub                                            | 77     |

| Marian San Carlot Consultantiation for Mulusan                                                                                                  | Onk            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fünftes Borfapitel. Rrantenbettreben - ber Pringen-                                                                                             | 96             |
| Sechtes und legtes Borfapitel, worin bes Bringen                                                                                                | -              |
| akabemifche Laufbahn gut, aber kurz befchrieben wirb .                                                                                          | 114            |
| Anhang ber ernften Ausschweife für Leferinnen.                                                                                                  |                |
| Ernfte Ausschweife bes Urkapitels: Die Ziele ber Menschen — Klage bes verhangenen Vogels — Die Beltgeschichte — Die Leere bes Augenblicks — Die |                |
| fterbenden Rinder                                                                                                                               | 123            |
| innerung an Dahingegangene — Trost ber Greise —<br>Unverlierbarer Seelenadel — Sittliche Bollendung —                                           |                |
| Barmes und Raltes Entwicklung aus andern Menfchen Ernfte Ausschweife bes zweiten Bortapitele: Der                                               | 126            |
| Menich ohne Poefie — Einfamfeit ber Menschenfeele —<br>Der Atheist — Der Dichter — Geistige Erhabenheit                                         | ٠.             |
| ber Berge                                                                                                                                       | 129            |
| Ern fte Ansichweife bee britten Bortapitele: Ans nahme fittlicher Unarten — Jacobi, ber Dichter und Phis                                        | : '            |
| losoph zugleich — Die leibenben Kinder — Anschauung<br>der Größen und der Kleinheiten — Staatsleute — Po-                                       | . <sup>6</sup> |
| litisches Gleichniß und Gegengleichniß — Kanonieren bei Geburt und Begräbniß                                                                    | 134            |
| Ernfte Ausschweife bes vierten Bortapitele: Der                                                                                                 | 194            |
| unverwelkliche Brautkranz — Erstarfung ber milben<br>Jungfrau — Weibliche Reize in ber Ehe                                                      | 138            |
| Ernfte Ausschweife bes fünften Borfapitels: Die<br>prophetischen Thautropfen — Der Dichter auf bem Kran-                                        |                |
| fenbette — Der Regenbogen über Waterloo's Schlacht:                                                                                             |                |
| felb — Das Gefühl bei bem Tobe großer Menschen —                                                                                                | 140            |
| THE HIS WOULD WATER TON                                                                                                                         | 14()           |

| Brufte Ansichweife, bes fechten Borfapitels: Der Bohlthater im Berborgenen — Die Rirchen — Leiben und Frenden — Der Traum über bas All                                    | 144        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                     |            |
| •                                                                                                                                                                         |            |
| 3 weites Banbchen.                                                                                                                                                        |            |
| Borrebe                                                                                                                                                                   | 157        |
| Erftes Kapitel, welches burch Jubengaffen, Rezepte und<br>einen offenen himmel ben Lefer spannen will<br>3weites Kapitel, ober bas Rotbigfte über ben Kinbbs-             | 185        |
| Rlubb; ober bie Gefellschaften. Gefellschaft Drittes Rapitel, welches bas Rothigfte über Borble                                                                           | 206        |
| beibringt, nämlich ungewöhnliche Kirchengefänge, unge-<br>wöhnliche Röche, ähnliche Binkelhochschulen und Estische<br>Biertes Kapitel, ober man hat viel, wenn man begra- | 211        |
| ben wird wie ein Fürft, besgleichen fo getrauet wie einer                                                                                                                 | 227        |
| vorgeht mit Diamanten — mit Drachenboftoren und ihren untersuchten Apotheken — und mit Doftorbiplomen Sechftes Rapitel, worin ein Ongend heitere Kirmefgafte              | <b>947</b> |
| anlangt, um fich bei bem niebergeschlagenen Apotheter<br>noch mehr aufzuheitern                                                                                           | 266        |
| gur Geschichte wirb gelegt                                                                                                                                                | 274        |
| Achtes Kapitel, ober wie ber Diamant, besgleichen ber Schächter Hoseas, acht und hart befunden werben Renntes Rapitel, worin das Nothigste gegessen und er-               | 275        |
| flårt wird                                                                                                                                                                | 280-       |
| Rachschrift bes guten Rezeptes zu achten Diasmanten                                                                                                                       | 297        |
| Sehntes Kapitel, worin beschenkt und ansgeprägelt wird — nebst ber Schlacht bei Rom                                                                                       | 301        |

|                                                        | CHIE |
|--------------------------------------------------------|------|
| Gilftes Rapitel, worin ein hochftes Danbichreiben enb- |      |
| lich ernfthafte Anftalten gu einem Anfange ber gegen-  |      |
|                                                        |      |
| wärtigen Geschichte trifft, und worin man an manchen   |      |
| Dingen mehr gewinnt, als an Berftand verliert          | 318  |
|                                                        | 0_0  |
| 3wölftes Kapitel, worans man erft fieht, was aus bem   |      |
| eiften entftanben, und bag in jenem eine Sigung ift,   |      |
| und bie Berichterflattung berfelben                    | 324  |
|                                                        | 024  |
| Dreizehntes Kapitel, worin aus Aegypten ausgezogen,    |      |
| und vorher bas gelobte Land aufgepadt und mitgenom-    |      |
|                                                        | •    |
| men, und barauf ein Bettelzug und ein Kandibat ber     | 15   |
| Theologie erscheinen                                   | 340  |
| -yy                                                    |      |

### Der Komet,

ober

## Nikolaus Marggraf.

Eine tomische Geschichte.

Erftes Banbchen.

XXVIII.

1

#### Borrebet).

Die Pflicht ber Selbererhaltung verlangt, baß ich hier eine Borrebe zu zwei Buchern auf einmal ausarbeite, zu bem Buche, bas ber Lefer eben in bie Sanbe bekommt, und zu einem anbern, bas erft, geliebt's bem himmel, kunftig erfcheinen kann.

Die Borrebe zum gegenwärtigen Werken, wovon schon ver erste und zweite Theil hier fertig vorliegt, braucht nicht lang zu sein. In meiner künftigen Lebensbeschreibung wird man mit einiger Verwunderung lesen, daß ich am zweiten Bande besselben länger als neun horazische Jahre — denn schon 1811 sing ich an — obwol unter vielen Unterbrechungen, geschaffen und gezeugt. Uebrigens gibt freilich nicht eine Bolar= und Doppelnacht an sich einen Gerkules, wenn der Jupiter sehlt, und blos der Geraklide da ist. Als er endlich sertig war, der zweite Band — welcher so schön hätte der erste sein können — erhielt ich durch Sände (im Buche selber wird man sie gleichsam mit Händen greisen) einen ganz

<sup>†)</sup> Der Komet, in brei Bandchen, wurde verlegt von G. Reis mer, Berlin 1820 — 1822. R.

neuen Banb, nämlich ben erften, b. b. alle Baumaterialien au bes Belben Rindheit= und Jugendgeschichte, also ju einer gangen Borftabt, Die ich erft fpat an Die Stadt felber angubauen hatte, wiewol freilich überall bie Borftabte neuer finb als beren Stabt. Aus Borficht werben benn bie Geschichten bes erften Bandes und ber Jugend bes Belben blos Borfavitel genannt, und nur fliegend vorüber geführt, weil man mit Recht zur Sauptgeschichte und zu mahren Rapiteln Es ift inbeg in jebem hiftorifchen Buche nicht anbers, von ber jubifden Geschichte an bis zum Romane, wo anfange Sprunge Bunber thun und erft fpater Schritte gut laffen, fo bag man in ber Gefchichte gum Ergablen, wie im Schache zum Spielen, im Anfange mit bem größern Bortheile ben Springer und die Konigin gebraucht, und erft gegen bas Enbe beffelben nur Schritt bor Schritt vermittelft ber Bauern zieht.

Ich vertraue bem guten Leser die herzliche Bitte im Stillen an, ihren lieben Leserinnen, mögen sie diese num geheirathet ober gezeugt haben, ober an Rindes Statt angenommen, ober sonst kennen gelernt, kein Wort von der ganzen Borkapitelsache zu sagen, sondern die Borrede (worüber keine leicht geräth) für sich zu behalten, weil die Guten sonk, wenn sie wissen, daß bas beste historische erst später kommt, nicht aufhören zu überschlagen und Sprünge zu machen, obgleich ihnen schon die körperlichen Sprünge ein altes Reichsgeses (nach Möser) ernftlich untersagt.

Was jedoch gutgefinnte Leser thun können, ift, daß fle thren Leserinnen aus der Borrede berichten, wie ich blos für fle nach jedem Vorkapitel einige gefühlwolle Ansschweise gemacht, welche wirklich am Ende des Buchs gesammelt stehen, um dunch Zusähe ernster Art den magern Band sowol zu verbrämen als zu verbiden. In der That, ohne alle Ausschweise

Sliebe ber Schweisstern ober Komet als ein gar zu binner Saarstern in feiner ersten Ferne bastehen, ba nicht jeder weiß wie ich, daß er, sobald er nur einmal in seine Sonnennise gelangt, so gut einen Schweif von zwölf Millionen Meilen vorzeigen wird — als der Elser-Lomet nach Gerschel trug — um darauf mit Ehren als Bartstern bavon zu geben.

Roch ift über ben Titel "Komet" ju erinnern, bag bei biefem Ramen bes Buchs niemand gu Gevatter geftanben, ale beffen Belb Marggraf felber mit feiner Ratur. 3ch hatte baber, um feine Aehnlichfeit mit einem Rometen barzustellen, ber befanntlich fich im himmel unmäßig balb vergrößert, balb vertleinert - fich eben fo ftart balb erbint. balb erfaltet - ber auf feiner Babn oft gerabezu ber Babn ber Banbelfterne zuwiderläuft, ja im Stande ift, von Mitternacht nach Mittag ju geben - und ber oft zweien Der rinnen ober Sonnen bient, und von einer gur anbern fcmeift - ich batte, fag' ich, um bie Aehnlichfeit mit einem Rometen zu beweisen, nichts nothig, als blos bie Gefchichte bes Belben felber vorzuführen, worin bie Aehnlichfeiten nach ber Reihe vorkommen; - nun eben bie Geschichte habe ich ja in folgenden Banben gegeben, und ich brauche alfo bie gange Siftorie bier nicht zu wieberholen ober auch vorauszugeben.

So weit die turze Borrebe jum gegenwärtigen Buche.

Aber die Borrebe zu dem andern, das erst erscheinen soll, hat vielleicht besto mehr zu sagen, da sie sich noch auf nichts Borhandenes steuern kann. Gerade im politisch-bösen Jahre 1811, da in mir der "Komet Rikolaus Marggraf" ensiging, entwarf ich den Plan zu einem großen Romann, weichen ich auf dem Titel "mein letztes komisches Work neunen wollte, weil ich darin mich mit der komischen Muse einmal in meinem Loben ganz auszutanzen voos

batte; in ber That wollt' ich mich einmal recht geben und fliegen laffen, afthetifche und unfdulbige Redbeiten nach Redbeiten begeben, ein ganges fomifches Fullborn ausschütteln, ja mit ibm wie mit einem Satyrbornchen guftogen, nicht viele Ausschweifungen im Buche machen und einschwärzen, fonbern ber gange Roman follte nur eine einzige fein und follte beswegen (vielleicht mit mehr Recht als biefes unschul= bige Werfchen) ber Romet ober Schwanzstern betitelt werben, weil er wirklich ins Unendliche, in eine Spperbel binausfabren und nichts zurudlaffen follte als ftarten Rometenwein für Lefer von Magen und Ropf. Rurg, ich wollte in meinem Alter, worin andere Schreiber und Philosophen und Dichter, geiftig wie forperlich, burch lauter Funten - Geben zu boblbauchigen und gefrummten Feuerzeugen gefchlagen und ausgetieft find, mich als runben Wilfonichen Knopf elektrifch zeigen, und vollgelaben mich entlaben und unausgefest bligen; - aber wie ich freilich beshalb mich an ben galvanifchen unfterblichen Saulen eines Gargantug und Don Duirote unaufborlich zu laben fuchte, bief läßt fich vorftellen.

— Bei ber ganzen Sache ift nur nichts zu beklagen, als daß der Verfasser nach seiner offenherzigen Boreiligkeit etwas davon herauspolterte, wie er seit Jahren Papiere aller Art zusammen trage, herrenpapier und Karthaunenpapier, Trauerpapier mit vergoldetem Schnitte und Staatspapier und Stempelpapier, um alles zurecht zu schneiben und zu leimen zu einem außerordentlichen Papierbrach en, ben er als eine Spielsache gegen das elektrische Gewölke wolle zum Scherze, zum Untersuchen und zum Ableiten steigen lassen, wenn der rechte Wind bazu bliese. — Aus diesen Jurüstungen, die das Rüstzeug nicht eben hätte zu zeigen gebraucht, wurde nun von Brieswechslern und Reisenden der Schluß

gejogen und umher getragen, gegenwärtiger Verfaffer habe, befonders da er den alten Don Quirote immer in Sänden hatte, einen neuen unter der Feder, einen detto, nämlich einen Wice-Detto, oder Substituten sine spe succedendi, und wolle sich zu einem Ehrenmitgliede, wenn auch nicht korrespondierendem Mitglied am spanischen Spaßvogel schreiben, und kurz, es sei von ihm nach so langer Arbeit und Zett etwas Erträgliches nächstens zu erwarten. . . . Simmel, Gervantes! Der Verfasser sollte Dir einen neuen Don Quisvote nachzuliesern wagen, welcher sogar dem ästhetischen Mockdird \*), Wieland, einem Ranne von so großen und mannigsaltigen Nachahmtalenten, in seinem Don Sylvio so gänzlich verunglückte? Wahrlich, Du erlebtest dann an Deinem Nachahmer und Schildknappen einen neuen irrenden Kitter mehr, und müßtest jenseits lachen.

Inzwischen ist das verbrießliche Gerücht nun einmal in Deutschland auf dem Beinen und im Laufe und schwerlich einzufangen; ja es steht uns niemand dafür, daß nicht sogar dieser Rikolaus Marggraf anfangs — wenigstens ehe man diese Vorrede und ihn selber gelesen — von manchen als der lang erwartete Don Quixote und oben gedachte Papierbrache in die Hand genommen werde.

Der Drache wird freilich einmal steigen, aber kann es einer, zumal ein so langgestreckter, in der Bindstille? Unter dieser wird hier, sieht man leicht, das fünssährige Karlsbaber Zensurprovisorium gemeint, das eigentlich mehr dem Scherze Schranken droht und anweist, als der Untersuchung und Aufklärung. Gegen letzte vermögen sogar Licht-Berbote nur

<sup>\*)</sup> Mockbird, Spottwogel, ober bie fogenannte amerikanische Rachtigall, welche eine nachahmenbe lebenbige Orgel aller Bogelgefange ift.



menia: as ift bamit wie mit Connenfinsterniffen \*); bieibt auch wur ein Studden Gonne babei unbebentt, fo ertobet feine Abnahme bes Taglichtes. Ja, ein gewaltfames Amhalten ber Bolfer gibt ihnen blod einen nenen Stof gunt Bormarts, wie man in einem Bagen, ber fchnell fteben muß, einen Stoß vorwärts befommt. - Der Scherz bingegen folagt fich an jebem Gitter Die Flügel wund. Er begebrt noch mehr Freiheit ju feinem Spielraum, als er benust, unb muß über bas Biel hinaus halten, um in baffelbe zu treffen; baber ift jeber unter feines Gleichen am leichteften tomifc und winig, weil bie größere Freiheit bas Auffteben allet Ibeen begunftigt, beren Bielgabl eben zum Begegnen und Befruchten unter einander nothig ift. Der fomifche Genius gleicht ber Glode, welche frei bangen muß, um einen vollen Ton zu geben, aber bumpf und wiedertonig erklingt von ber Gebe berührt.

Sind freilich die fünf Jahre Provisorium vorüber, gleichsam das Quinquennell für manche Schuldner der Satire, so
geben seische Winde, und lange Drachen können steigen. Die
ich gleich jeho bios den Kometen mit seinem unschuldigen.
Schweischen liefern darf, das nach allen neuern Sternsehem
niemand verbrennt, nicht einmal erfäust, den Drachen hingegen mit seinem Papierschwanze, der leicht einen Gewitterschlag auf mich oder andere herunter leiten kann, zu hausebehalten muß: so wird doch darum weder die Welt, noch ich
babei verlieren, sondern vielmehr außerordentlich gewinnen.
Rann ich nicht die schline Zeit von fünf ganzen Jahren zu
hause im Stillen dazu verwenden, daß ich die kecken Satiren
auf alles sertig arbeite, um nach dem Ablause des Quinquennells sogleich damit bei den Quinquennalien-Spielen

<sup>\*)</sup> Sache Ephemeriben ic. Marz 1805.

and Dminquematis zu ersteinen — und kenn ich mir nicht gliechfenn ein Koneingent ad quintuplum von den berühmtigen Philiftern, nämlich fünf gulbene Aerse, zollen laffen? — Oft wünsch' ich mir selber Glick, wenn ich es berechne und bemesse, weiche lange Schwanzsedern und breite Flügel ich meinem Drachen anzunähen vermag, aus so manchen Papieren, und Flugschriften und Einlösscheinen — aus Strewbriesen und gnädigsten Sandschreiben — aus Koniddenzeitein und vondordenzeitein und biplomatischen Berichten und Anstordaten, wobei ich die Liebebriese und Küchenzettel und Arzeneizettelchen als biose Bauchsedern gar nicht einmal mitzähle! — Wie, wenn ich nun einen so bekielten Drachen an der Schnur ober Rasbelhfunr in die Welt lasse: sollt' er bei solchen Umständen nicht so hoch steigen, als ein Meteorstein fällt?

Die Weit merte nur im Meffatalog auf bas Wert, bas nach fünf Jahren unter bem Titel: "Papierbrache" von mir erscheint.

と いかとい 世界 日本の

Beschan' ich vollends die günstigen literarischen Beitlenste, wo schon jeto so viele herrliche Schreibsebern zu Schwungsebern meines Drachen zu gebrauchen und anzusehen sind: so sind die Aussichten für ein komisches Wert lachend, das noch fünf ganze Jahre lang ein Zeitalter benugen und abernten kann, wo so viel für die komische Muse geschieht. Rimmt man fünf Musenberge bei uns an — den englischen, welsch-spanischen, französischen, orientalischen und altbeutsichen —: wahrlich, jeder Berg gebiert seine Maus von Gold, suglich eine Ausbeute von fünf goldenen Philister-Wäusen zu den obigen goldenen Philister-Sigen.

Bernauft — hie und da höhern Orts bios kaum Anvon verwiesen — wird von theologischen Schreibern, wie v. Mäßer und v. Haller und Harms, viel sachdienlicher im Artten gelegt, aber noch besser von Dichtern gar im

Fener verflüchtigt. Go weit hat nämlich ichen jene ber Deutsche es im Romifchen gebracht, und ift ein gemachter Mann in Klogels tomilder Literatur; aber wollends :nach fünf Sahren, wenn er fo fortarbeitet, fo barf fich jeber Deutfche, ber Tenfterer, Der Bruftener, ber Ufipeter, ber Cheruster, ber Sigamber, ber Friefe, ber Chaufe, ber Bute, ber Marfe und Marfete, ober wen fonft noch Abelung unter Die germanischen Cimbern am rechten Rheinufer ftedt, er barf fich feben laffen auf ber fomischen Bubne. Denn ich femeichte weber mir, noch anbern Schriftftellern, wenn ich fcon jest Die brittifchen febr verschieben von unfern beutschen finbe. indem ich zwar jenen wol einen Scott und einen Boron zugefteben fann - welche mit finnlicher, ja leibenschaftlicher Raturmabrheit barftellen, und Feuer auf einem feften Erbboben anschuren, ober ihre Naphta phantaftischer Flammen aus einer Erbtiefe gieben -; aber bei ihnen bafur jene beutichen Myftiter und Romantiter nicht aufzutreiben vermag. bie und ein gang anberes und feineres Feuer ohne Boben geben, bas fie in Funten aus ben Augen bruden und folagen, und welche mabrlich nicht fparlich in allen, fogar foleche teften Safchenbuchern und Romanen ausfteben. (worunter ich auch bie Weiber mitgable) welche, eben weit fle Ländern und Dichtern voll ursprünglicher Barme und reichen Wachsthums und Anbau burch Bflanzungen gar nicht abnlich find, befto mehr ben Polarlanbern gleichen, bie fo zauberisch alle fühliche Farbenglut und üppige Gestalten-Aussaat oben in einem falten himmel, ohne Barme von oben ober unten, burch blogen Rorbidein vorzeigen, sammt bem wunderbar unter einander fnifternden Stralen - Spielleben. - Rurg, fühne Sterne erfter romantischer Große in ihren Romanen, welche fich wol bem unvergeflichen Rometen von 1811, beffen Kern nach Berichel zwar nur 93 Meilen. beffen Rebelgiangmaffe aber 27000 Meilen betrug, gleich= feben mögen . . . .

hier bringt mich die Vergleichung auf meinen eignen, eben in Druck erscheinenden Kometen zurück, der etwa blos dem kleinen, auch im Jahre 1811 erschienenen ähnlich sein mag, an welchem nichts groß war, als der Kern \*). — Für ein besonderes Geschenk werd ich es übrigens von den sämmt-lichen Sevelischen Rometographen in den verschiedenen Rezenssieranstalten ausschen, wenn sie hinter ihren Kometensuchern die Bemerkung machen wollten, daß der Schwanzstern erk sichtbar wird, und noch manche Sternbilder zu durchlausen hat, eh' er seine Sonnennähe erreicht; denn früher können sie unmöglich die Elemente seiner Bahn berechnen, noch weniger auf einen außerordentlichen Schwanz aussehen, der hen halben himmel hinunter hängt. Wie gesagt, ich würde die Bemerkung für ein besonderes Geschenk ansehen.

Bayreuth, ben 5. April 1820.

Dr. Jean Paul fr. Nichter. Legazionrath.

<sup>\*)</sup> Für Untundige bes himmels mag hier erinnert werben, bas im Jahre 1811 neben bem großen, burch feinen Schweif und Wein berühmten Kometen, noch ein kleiner, weniger gefannte, erschienen, ber einen Kern nach herschel von 870 Meilen im Durchmeffer hatte, aber nur einen winzigen Rebel um fich ber.

#### Ur: ober Belehnfapite

worin die Beleichung ber Lefer mit ber Geschuchte vorgetit, namlich die Inveftitur burch Ring und Stab.

In ver Marggrafichaft Hohengeis liegt das Landstädtchen Rom, worin der helb dieser vielleicht eben so langen als bedeutenden Seschichte, der Apotheter Nifolaus Marggraf, jest im Belehnkapitel vom Weiten auftritt. Auch der unwissendste meiner Leser, der nie ein Buch gesehen, kann dieses Hohengeiser Kom weder mit jenem großen italiänischen verwechseln, das so viele Gelden und Pählte auszog, noch mit dem kleinen französischen "), das sich blos durch Eselzucht auszelchnet. Verständige Leser suchen ohnehin meine Städte und Länder selten auf der Karte, weil sie schon wissen, daß ich meistens, wenn auch nicht verfälschte Namen, doch ganz neue angebe, zu welchen erft spätere Reisebeschreiber die Oerter und die Stiche liesern.

Sammtliche Romer nun — fo, aber nicht Romer hießen fie fich, noch ehe Wolfe fo zu fchreiben vorgeschlagen —

<sup>\*)</sup> Ein Dorf im Departement ber Deux-Sevres. Siehe in Jagers Zeitungslexikon, von Mannert neu bearbeitet, ben Artikel Rom.

tonnten unter bem einzigen ausgemachten Rarren, unter bem Großfreug ber Narren ihres Stabtchens, fich niemanb anbers porftellen als ben Apotheker Denoch Elias Margaraf wegen ber Soffnungen von feinem Sobne - also gerabe ben Bater eines Belben, für welchen ber Berfaffer biefes niebre Sabre feines Schreiblebens, wie die Berlagbuchhandlung niehre Ballen ihres Schreibpapiers, aufzuwenden entschlosen ift. Db aber Rom Recht bat, ober ber Berfaffer und Die Buchhandlung und ber Apotheter, bieg wird bie Beit lebren -Die man auf bas Lefen biefer Beschichte verwendet. Der alte Benoch Elias mar nun ein Männchen, bas nicht mit blogen Bebern, fondern über feine gange furze Lange binab mit lanter Flügelchen von Tag-, Abend- und Nachtfaltern befett war - überall oben ober unten binaus fahrend und wieber gurud fahrend und fich bann fegend als Apotheter ber Stabt. Aufgeräumter, gefprächiger, toller war niemand in Rom als Aber biefe fpringenbe Lebhaftiakeit eines Affen wird in einem fconern Licht erscheinen, wenn man bie gefetter Dentenden perfichert, daß er hinter ihr blod eine andere Aebn-Lichfeit, nämlich Sab- und Greiffucht eines Affen, gefchiett verbergen wollte, weil er alle leere Blatichen (volle hatt' er gar nicht) fowol in feiner Apothete als in feiner Raffe fo au benuten fuchte, wie bie Bienen bie ihrigen, welche jebe Belle, fogar eine eben vom ausgefrochnen Bienenwurm ausgeleerte, fogleich mit Bonig nachfüllen. Luftigfeit ift bie befte Mebermausmaste bes Rehmens, fogar bes Beiges; und ber Apothefer feste in feinen lebhaften, auffladernben italianischen Luftfeuern wol baufig Chre und Berftand bei Seite. aber niemals einen Brofft.

Bum Glude hatt' er num in feinen Mitteljahren, als er ben Erbprinzen von Sobengels als Relfeapotheker nach ben warmen Babern von Margarethahaufen begleitete, guf eine reizende italiänische Sängerin getroffen, welche gerabe an den Hopstänzen seiner Glieder und Worte besondern Gesallen saub. Da er dieses Gesallen und noch dazu ihre zwei Gände voll Ringe und diese wieder voll Steine sah, so entschloß er sich, Hände und Ringe zu wechseln, blos aus Liebe gegen ihre Hände (benn an seinem Ringsinger und Kingerring stedte sast nichts), um die Reisende heimzusühren. In der That konnte die schöne Sängerin — von welcher die Nachtigall wol die Stimme hatte, aber nicht Augen und Schönheit — ihr Wachsen, wie Bäume und Thierhörner das ihrige, nach Ringen messen und abzählen; denn welchen hohen Ohren sie vorgesungen, diese lieserten steinreiche Ringe, wenn auch nicht Ohrringe, an ihre Ohrsinger, Zeigesinger, Mittelssinger und Daumen ab.

— Und Margaretha — so wiebertaufte die Italiänerin sich beutsch, wie Mara sich welsch — versprach dem unschulbigen henoch Elias (der Ringrenner oder estecher und Steinsschweider ober egräber erstaunte selber) wirklich hand und hände zu geben, sobald sie sich nur durch die anwesenden hohen Badgaste hindurch gesungen habe. Der selige gen himmel sahrende henoch! — Diesen Ausschub seiner Seligsteit wünschte eben still sein herz, weil jeho unerwartet immer so viele Kürsten in Margarethahausen ) eintrasen, welche anzusingen waren, daß das Margarethahäuser Badwasser,

<sup>\*)</sup> So eben vernehm' ich von einem Liebhaber meines Borlefens, daß es noch ein zweites Margarethahausen gebe, ein
ritterliches Dorf im Burtembergischen Orte Balingen, ja
noch ein brittes, ein Franzisfaner Nonnenkloster, unweit
bavon mit einigen höfen und Jehnten. Und wirklich sand
ich das zweite und britte in Jägers Lexison, von Mannert
überarbeitet (Band 2 Seite 273); aber bafür stand das
erfte ober meines gar nicht darin.

nur fconer als bas Rarisbaber, verfteinem und bie Bund mit Juwelen intrustieren konnte.

Bludlicher Beife für bie Verlobten befam bie allba babenbe Fürftenbant auf einmal fo viele Befte zu feiern theils Freuben-, theils Trauerfefte, weil Gilreiter mit Rachrichten fowol geborner Erbpringen als geftorbener Abanage-Bringen eintrafen - bag bie Sangerin faft nichts zu thun batte, als nur einigermaßen vor ihnen ihre fammtlichen boben Freuben und Leiden burch bie Singftimme auszusprechen. Mitten unter biefen Beftgelagen banbigte unerwartet Dargaretha, reichlich beschenft, halb von Feierlichfeiten übertäubt, halb von Singen entfraftet, vielleicht ber Fürften und Bofe felber fatt, bem treuen Brautigam ihre weiße Sand mit ben feinen langen Fingern ein; fie wollte lieber ben hoffer und Barrer mit einem profaischen Ja eilig beglüden, als langer mit einem poetischen Sirenen = Nein. Diese schmeichelhafte Eile war bem guten Benoch Elias noch nie begegnet. babei eine folche Göttin an fich zu haben! - Er fab mit ihrer glangenben und mit feiner narrifch - furgen Beftalt fo foftbar und unbeholfen aus wie ein gesprenkelter Frosch, bem ein aufgeschnappter Schmetterling mit ben breiten Blugeln. bie ber Frofch ichmer bineinzuftopfen vermag, bas grune runde Maul beflügelt; - und babei befag er an feiner fo fürftlich beschenkten Margaretha noch gleichsam jenen fcmebifchen Berginappen gur Ausbeute, welcher nach vielen Jahren mit allen reichen Erzabern burchschoffen und burchwachfen aus ben Stollen gezogen wurde.

Roch im Babe wurd' er priefterlich eingefegnet.

Rach neun turgen Februar = ober Hornung = Monaten gab die Sangerin bem Reifeapotheter schon die schöne Frucht ihres Brunnen = Ja zu pflücken, ben Gelben diefes Werkes Ramens. Rikolaus, der, wie eine Amphions-Baute, gleichfam eine Schöpfung ber Tone war.

— Müßt' ich mich nur nicht zu weit rudwärts schreisben in einer Woche und Geschichte, wo ich noch nicht einsmal vorwärts gekommen: wahrlich, Winke — Schlüssel — Machschlüssel — Grubenlichter — Notae ad usum Delphinorum — versiones interlineares — Ergänzblätter — Supplement = Bände — complementa possibilitatis und mehr wollt' ich hier einschieben und barüber mich ausbreiten; aber Verssaffer langer Werke mussen sich leiber ins Kurze ziehen, um nicht den Kürzern zu ziehen. —

Die Che fing icon mit Unebe an, benn mehre Glangfteine in ben Ringen, Die ber Apotheter zu Baufteinen feines Gludes zu vermauern gebacht, wurden als Meteorfteine befunden, ober unacht, und ber belle farbige Regenbogen auf ibren Fingern, ber ibm beitres trodnes Wetter versprochen. ergrauete erbarmlich und wurde felber zu Waffer; nur bie Borftedringe verblieben acht, nämlich von Golb. Der Apotheter, ber in feinem Leben nie etwas verfchenft batte, als biefesmal feine Sand felber, mußte feine Ergebenbeit bereuen und ben gangen Tag unbeschreiblich fauer zu allent feben; und wenn er, ber immer vor anbern ein aufpaffenbes. burcheinander fahrendes luftiges Feuerwerf mar, fich por Margaretha als bas abgebrannte, rauchige, gefchmarzte Geruft binftellte: fo mar bieg nur ein Anfang. Denn als vollends noch bazu fein Erftgeborner fam: fo mußte bie arme Sangerin ein Lieb bavon zu fingen, von feiner lo8= plagenben felbstzunberifchen Ratur; wohin fie nur griff, in jebem Winfel und Schiebfache, in jebem Bleifch- und Buderfaffe, in jeder Sauben- und jeder Billenschachtel und Rabelbuchfe und Bratenpfanne, faß er als Bombarbierfafer und tnallte los, wenn fie ibn anrührte; ibr ganger Lebensweg

war voll Selberschuffe gelegt, womit er vor ihr unverfebenbs auffuhr.

Die Urfache mar, fie liebte ihren Erftgebornen, ben Bieis nen Rifolaus, gang übermäßig, nicht einmal zu erwähnen,weil biefes erft fpater eintreten fonnte - baf fie es vier Jahre lang hinter einander that, als fie icon zwei Tochter nachgeboren, und auf bas vierte Rind jebe Stunde auffah. Der Rieine hatte zwei mebiginische Mertwürdigkeiten, bie ibn von feinem Bater, fo wie von taufend andern unterfcbieben: Er hatte nämlich auf ber Rafe zwölf Blatternarben auf die Beit gebracht, als batt' ihn bie Natur ichon ungeboren mit biefen Stigmen (Bunbenmalen) für bas Leben geftembelt und tatauiert, mas aber nicht gewefen fein tann, ba er fpater die mabren Boden befan, und also die Rarben früher als bie Bunben hatte. Das zweite Bunber mar, bag fich im Dunkeln, icon in ber Biege, eine Art Beiligenichein um feinen Ropf anfeste, befonders wenn er fdwiste, ober fpater. wenn er fehr betete, ober fich angfligte. Diefer Beiligenfchein war wol weiter nichts als die Boffiche Beatifitagion "), nur dag bei ihm das elettrifche Laben und Ausftralen von felber fich machte, fo wie g. B. bei Cabilfton in Boudion, ber fich und feinen Schlafrod oft in Flammen fteben fab. und überall aus fich mit Fingern Funten gieben fonnte \*\*).

Seine Mutter gab nun ber Blatternafe und bem Seiligenscheine einen Mann zum Bater, an welchem fie sich in Margarethahausen nach ber Hochzeit versehen habe, als fie burch ein Zimmer gegangen, und ber Mann im Finstern zufällig einen so heftigen Geiligenschein aus ben haaren ge-

<sup>\*)</sup> So nennt man ben elektrifchen Ropfichimmer an Menschen, bie auf einem ifolierenben Bechfuchen elektriftert werben.

<sup>\*\*)</sup> Wilhelmi's Unterhaltung über ben Menfchen. B. 2.

stoffen, daß alle zwölf Bietbernarben auf feiner Rase piligalich erleuchtet geworben und zu zählen gewesen. So schün untärlich fie aber alles abseitete, so verübte boch in ihr alseiner Erzsahlolifin die Helligensucht eine soiche Biendgewalt, daß sie die Stigmen und den Nimbus um ihren Ueinen Ritalans heimlich für Titelvignetten und Buchdruckerstätte, für Borbilder eines kunstigen Geiligen ansah, dei weichen. der Körper dem Geiste gbeichsum vorangewachsen und voransegelaufen.

Aber die Mutter fand auch einen geiftigen Rachtrab bes forperlichen Bortrabs ichon jest un bem blogen Anaben pon faum vier Jahren; - barum batte fe ibn fo unfäglich lieb; - und bieg waren zwei Borzüge, welche bie fatholifche Rirche am meiften, und befonbers an Beiligen fucht; namlich ber Knabe geigte erftens eine and Bunberbare gramgende Milothätigfeit, ein gangliches Unvermögen, Schmerzen qu ertragen, die nicht die feinigen waren, und zweitens eine außerorbentliche Phantafie, aber eigner und fathblifch = beilicer Art - wie etwa bie bes Ignazius von Lovola welche ihre Darftellfraft nicht nach Außen, sonbern nach Innen gegen ben Befiber felber febrt, und nur ibm, nicht andern, vordichtet und vorspiegelt . . . . . Doch nun kein Tropfchen Dinte weiter für bas Rind vermalt, ba es nie mein Bortheil, noch Wille fein konnte, im Ur- und Belehnkapitel jemand anders in Sandlung vorzuführen als bles bie Meltern. Der Rleine wird noch Ravitel genug fullen als Seld.

Dem Bflegevater — fo nenn' ich mit Bebacht ben Reifeapotheker, benn jeber rechte Bater ift ein Pfleger und Pflegevater feines Kindes — behagte am Rleinen noch außer bem Berschenken auch Statur und Nase sehr schlecht, weil er die Länge beiber mit feiner eignen Doppelkurze und mit feinem Burgnafigen und turgfiffnunigen Loufterglori gufammenbielt, und bann feine Gebanten batte. Er batte fich, wit' er im Dabfliden Bom gewefen, in Margatethend fatholifden Beldtsater eingefleibet, um vielleicht ihrer Beichte fo biel Gunben abzugewinnen, daß er ihr die Aussehung ober Alien-Bill eines 18m fremben Rebs = und Berierfindes ober Boltenmub Sofuspotusionnes als Boniteng im Beichtftuble batte aufreibgen konnen. Gotten ließ er's, bag fie ben Rleinen aus Mutterliebe und Mutterfirchenliebe in Die pabftliche Rirche hinein zu loden suchte - 3. B. burch Borbalten Augsburgifchet Beiligenbilder und befonders bes beiligen Mitolaus und ber beiligen Maria, ihrer Schubpatronin und Ramenfichwefter. Weniger gab fie bafür fich mit feinen IBd-Been ab, welche offnebin nicht fo leicht gur Golle fahren tonnwen, ba fie, nach bem Chevertrage, ber Mutter in bie allein Migmachenbe Rirche folgen mußten, wie ber Cohn bem Reffe-Wortheter in bie proteftantifche. In einer folden Che febe Ich ben Bater orbentlich in einer Galblahmung (Bemiplexie) vot seinen Rinbern fteben, mit ber fichllofen ftarren Stite fenen ble Tochter gerichtet und mit ber anbern voll Bewetgungen und Budungen gegen bie Sone; - bie Mutter ift eben fo gelähmt und getheilt, nur nach ben umgefehrten Beiten bin - und bie Rinber find es auch wieber bermarts. - Simmel! wie viele menschliche Befichle wurden von-Wher ben Altaren geschlachtet! . . . . .

Slütslicher Weise irat jego ber Mexanber ber bickften Knoten auf, ober vielmehr ber wahre Mattheis, ber bas kartfte Eis bricht, ober wo es nicht ift, macht — ber Tob, wer bie Leichenfran, die viel stärker und schneller als die Hebamme, auf Thronen und andern Höhen, die Zeiger ber Weltubr rückt und vorwärts dreht.

Margaretha mußte ihre beitte und schönste und ihr ahn-

lichste Tochter mit bem Leben erkanfen. Jum Glude fleichre lepten Stumben, die ber alte Elias Marggraf mit keiner Berschnung versüßte, ging ein Franziskaner-Mond burch das Städtchen Rom, bei welchem sie die lang entbehrte Beichte ablegen konnte. — Hier siel dem Reiseapotheker ein, ob er einen alten engen Wandschrank dicht mitten am Bette der Fran mit einer Tapetenthüre nach dem einen Zimmer, und einer nach dem andern, nicht zum lettenmale — er ftand oft halbe Nächte darin — mit einigem Gewinn benuten und betreten könne während der Beichte.

— Und da hörte er so beutlich wie der Franziskaner, daß ihr Rifolaus der Sohn eines katholischen weltlichen Fürsten sei, bessen Ramen sie zu verschweigen beschworen, und der eben seinen Heiligenschein und seine Rasen-Rarben auf den Kleinen fortgevstanzt; — und endlich, daß sie für die ächten Steine in den Ringen des Kürsten die ähnlichen falsichen hineingesetzt, die rechten Juwelen hingegen hinter dem Bilde des heiligen Rikolaus zwischen dem Papier und dem Holzdeckel sammt einem Anweiszettelchen ausgehoben, weil sie durch die Steine kunftig für eine katholische und fürstliche Erziehung des armen Wesens besser zu sorgen gedacht.

Und sie bitte nun, ihr an Gottes Statt zu vergeben.

Hier riß henoch bie Schrankthure so weit auf, als bas Bett erlaubte, und streckte ben Arm darüber hinein und rief: "ich vergebe, vergebe. — hab' alles vernommen. — 3ch "spring' nur um die Stube herum und schieße gleich vor "Dein Bett und versöhne mich."

Er fprang auch zur entgegengesetzten Tapetenthüre hinaus, aber vor allen Dingen zum Bilbe bes h. Rifolaus, um es einzusteden, und bann erschien er vor bem Bette als ein umgeftülpter Ehemann voll Liebeblide. "Dacht' ich's nicht "längft? (sagt' er.) Das lass ich mir schon gefallen. Fahre "ihn in Geites Ramen! Ich will unfer Schnchen zu einem "Burften ausbacken, daß fein Durchlauchtigster Gerr Bater "Ihre Luft daran sehen sollen, wenn ich ihm den Schelm "überbringe . . . . Und Sie, hochwürdiger Gerr Beichte "vater, sollen mir bezeugen, daß alles wahr ist und die Mut"ter es wirklich auf dem Sterbebette in der Beichte so aus"gefagt."

In meinen jungern, frifdern Jahren in Leibzig batt' ich vielleicht burch langes Jagen ein Gleichnif aufgetrieben, um bamit bas betroffne Geficht bes Frangistaners northburftig barguftellen: - jest aber bei fo fpaten in Bayreuth ift alles Achnliche, was ich geben kann, etwa bie Maulichelle, welche in Samburg ber Stadtphpfifus Banl Marquarbt Schlegel von einem Rabaver befam, ber unverfebenhs auflebte, als er ihn eben mit bem Deffer auseinander legen wollte "). Schlegel felbft verschieb barüber an einem bibigen Sieber; ber Frangistaner fam blos mit einem milben Rahnfieber bavon, bas burch bas Anirichen bes Gebiffes bas Raturtreiben eines wachsenben anzeigte. Er ftotterte mit rauber Bauerftimme beraus : "negatur; ber Reber "verfieht nichts vom Sigillum confessionis (Beichtstegel). "bas ich ber beil. Dreifaltigfeit felber nicht öffne. Aber ben "beil. Ritolaus hat fie ber Rirche vermacht, ben verlana' "ich." - "Ich hab' ihn fchon in ber Tafche, verfeste Benoch. "und Ihr habt Guer Beichtsiegel gebrochen. Ich verflag' "Euch funftig, wenn Ihr nicht bezeugt, daß ich bie Beichte "mit gebort."

Run tamen die Sundezähne bei bem Monche zum Durchbruche, und er rief ber Beichttochter zu, er absolviere fie nicht,

<sup>\*)</sup> So fieht bie Geschichte in Bulpius Auriositäten erzählt, ets was verschieden aber in Ungere Arzte.

rvenn fie nicht lant ber Kirche die Steine vermache. Placklicher Weise aber hatte Schreden und Schreien die Schwasse schon in die letzte Stunde gesenkt, worin die Sangerin gufolge einzelner Zeichen schon ihre eignen schonen Adne aus alten Platenwäldern herüber hörte. Da nun ihr Raun immer lauter ihr zuschrie: "'s ift vergeben, vergeben; und Dein Sohn wird fürftlich erzogen!" so kann sie leicht noch einen Lebens-Endriller mehr genossen und die eheliche Stimme für die beichtväterliche genommen haben.

Der Frangistaner renne immer mit einem Schode von Beisbeitzahnfieber - Ausbruchen bavon und uns aus bem Beficht: uns allen ift hauptfächlich baran zu wiffen gelegen. warum Benoch burch biefes Corchen früher in ben himmet gefahren als bie Frau, und warum er mit ihr fo zufrieden geworben, als batte fie ibm jum Brautichate ftatt eines Rurftleins ein gurftenthum mitgebracht und nachaelaffen; bonn bie abgelauschte Erbichaft ber achten Ringfteine fonnt' ibn eigentlich mehr gegen fie verharten als erweichen. Allein ber Umftand ober ber Mann war biefer: Da Benoch ein mabres Rnall - Quedfilber von Menich mar, bas Schiefibulverlarm macht, felten gegen Roth und oft ohne Roth: fo hatt' er fich an Margarethens Sterbebette aus ihrem menigen Golbichlich und Apothetergolbe von Wahrheit auf ber Stelle eine ber längften Schluffetten geschmiebet, welche für ibn ale eine goldne Gnabenkette ober Riebbrunnenkette in bie Butunft hinunter bing. Denn er fagte nämlich zu fich und mahricheinlich innen in bem Style, ben er außen gebrauchte: "Roftgelber — Boftgelber — Tafelgelber — Lehr-"gelber - Beichtgelber - Trankgelber verschwend' ich auf "bas fleine Marggraflein Nifolaus; und zwar bavon brei-"mal mehr als auf mein jegiges Tochterbrei; nur bag ich "babei bie Ringsteine nicht angreife; benn bie Beit wird

"fommen, die Stunde, die Minute, das Lobe, mo ich mich "hinstelle und das Mangeräschin seinem hohen S. Aater ganz "fontig gemache hinhalte und des Arlages der Austagen (lie "und aber sämmtlich beschnigt) sammt einigen Grazialen "wir honst noch für seine Berson erkanntlich ist, will ich er-"worten und nit Indel empfangen."

Uaber bas funftige Auftreiben gines Baters zum Managräflein war, ichien es, Margaraf gar nicht in Angst. "Ich "gebe, bacht' er, blos bar Rafe nach, nämlich ber fürftlichen "podennarbigen, mit welcher ich bann ben Bater auf bie gleiche findliche ftogen will. Sab' ich nur erft ein gefran-"was Saupt an ber feinigen: Die Rebenumftanbe werben fich "febon von felber ausweifen." - herr von Bentomis in feiner mehr berg- als funftreichen Gemalbeausstellung ber Rlouftedifchen Gomalbebanftellungen bemerkt zwar gang richtia, bag ein Gelbengebicht, wie bie Meffiabe, bie Nase als ein zu gemeines Wort nicht einlaffe, fonbern auslaffe baben boch vielleicht besmegen, mocht' ich hingufepen, viele Belben felber biefes alltägliche Gliedmag im Belbengebichte ibres Lebens an bobere Schonbeiten aufgeopfert - aber gerabe eine Rafe erhob bes Reiseapothefers gemeines Leben zum Epos, zum Bif mit Nafenlochern \*), in welche nicht nur Labachflanzungen, fonbern gange Tabachflanzer geben.

Und sah er nicht noch außer ber Nase ben väterlichen Seiligenschein vor fich, unter welchem er die Krane, wie unter einem Fläumchen einen Kronschat, finden kannte, ber ihn als Grubenlicht und Feuersaule und Leuchtthurm zum Bater führen mußte? — Denn er wollte durchaus alles,

<sup>\*)</sup> Die beiben Definungen bed Pik auf Teneriffa feben nämlich zwei Nafenlöchern öhnlich.

Noberveichung des Marggräfleins und der Rochnungen, so lange ersparen, dis beibe groß genug gewachsen und erstes gut ausgearbeitet, zugeglättet, ausgeprägt, und Ropf sammt Sand zu Kron- und Zeptexträgern mit vielen Kosten abgerichtet, dem Potentaten quaestionis zu überreichen war, so daß dieser das Kind mit in den geheimen Staatsrath gehen lassen konnte. Die Freude des vielleicht gar kinderlosen Kürsten, dem er auf einmal einen Stammhalter einpelze, konnt' er sich gar nicht unbeschreiblich genug vormalen und sie keiner andern gleichstellen, als seiner eignen darüber, daß er sie was von einem apanagierten ober erbenden Prinzen im Meisenkaten seines Chebetts wirklich gefangen, oder mit den Schlagwänden von bessen Vorhängen einen Wappen-Falken erwischt, womit er künstig hohe Jagd auf Beute machen könne, an die wol niemand denke.

- Und fo mare benn bas Ur- ober Belebnfapitel qu Enbe gebracht, und ber ftartfte Schritt jum erften Borfapitel gethan. Im erften fann ber Belb felber auftreten - in jebem Falle reif, gwar nicht für ben Thron, aber boch für bas Dintenfaß - und kann bestimmter leiten und handeln und überhaupt bas Ding führen, mas wir Menfchen ein Leben nennen. Denn es war nie mein Borfat, ihn nur um einen halben Bogen fruber vorzuführen, ober anbere benn ale ein aans fertiges Rinb. Wer wird Embryonen Taufnamen geben, ba fie intognito fortfommen konnen? ober wer einem blogen gotus ein Orbenband umbangen? Lettes fann erft an bie Stelle ber abgerifnen Rabelfdnur treten, bei neugebornen Pringen. Alles bieg galte fcon, wenn ich bier auch Beine Gefchichte fcriebe, fonbern einen blogen Roman. bie Rindheit, woburch einige Romanschreiber bas Spatleben gu motivieren glauben, braucht ja felber wieder motiviert gu werben. Bestaltet ber nadte Beift fich feine Bebirn-Organe ? ober bestillieren lette burch Gelm und Rolben fich ihren befondern Geift ab? -- Der formen weiches Gefäg und weider Teig fich einander gegenseitig burch Erharten? biege aber nur bie Aufgabe in zwei Balften auseinander ruden, ohne fie boch über irgent eine ju lofen. Rurg vom Belben felber - ich rebe noch immer vom Belben bes Roman-, nicht bes Geschichtschreibers - muß mit einem AUmachtidlage bas ganze Bunber feines Dafeins unb Gibfels voll gegeben fein; und bie Beit kann nicht feiner aufplagenben Aloeknospe, wie einer italianischen Seibenblume, Blatt nach Blatt einfeben. Benn nun biefes bie Dichtfunft ibut, welche nach Ariftoteles noch mehr als die Geschichte belehrt: fo muß bie mahre Geschichte fich so gut als möglich ihr gut nabern fuchen - wie Boltaire in feinen Lebensbefchreibungen Beters und Rarls gethan - und ich werbe mein Biel erreichen, wenn ich bie biftorischen Bahrheiten biefer Befcichte fo zu ftellen weiß, daß fie bem Lefer als gludliche Dichtungen ericheinen, und bag folglich, erhoben über bie iuriftifche Regel, fictio sequitur naturam (bie Erbichtung ober ber Schein richtet fich nach ber Ratur), hier umgekehrt bie Ratur ober bie Gefchichte fich gang nach ber Erbichtung richtet, und also auf Latein natura fictionem sequatur.

— Und fo ftehen wir benn vor ber Façabe ober Antlitsseite bes erften Borfapitels, auf beffen Schwelle wir unfern Gelben und Rleinen schon fo Tange fpielen saben mit feinen — Aeltern.

Die ernften Ausschweife für Leserinnen gum Urkapitel sind: die Biele der Menfchen — Rage bes berhangnen Bogels — die Beltgefchichte — die Leere des Amgenblicks — die sterbenden Kinder. —

## Grfied Barkapitel.

Wie ber Meine Mitolaus bie Menfchen fehr gu lieben weiß.

Lefer und Leferinnen bekommen nun den Gelden dieset Mante, dem sie durch ungählige Bände hindunch mir machzier hand begleichen muffen, zum erstenmale in Gaudlung zu Gescht, wie er noch soine Mutter hat und neben einem graßen Madel kniet, dem er die ungeheuern Ohren, so lange solcher sist, wie zwei Schleppen über der warmen Schmarz. Suhe was Schleppen über der warmen Schmarz. Suhe von-Schüfel in die Sche hält, damit sie sich nicht eintauchen wie beschmugen oder verbrennen. Feurig und ernst sieht er mit seinen schwarzen Augen und mit der großen welschen Wase darein, und das sonst zutweise Gesicht ist die an die Schläse roch angelaufen. Er war nämlich mit seiner Seese in den Pubel hinein gesahren und kellte sich vor, wie est ihm sollser thäte, wenn seine Ohren in die Suppe hingen.

Mit diefer Seele nun fuhr er in alles hinein; boch aber mu Auppen vorzüglich, und es konnts ihnen kein Glied ahsgeriffen werben, wooden er nicht die Schmerzen am ersten vonsthüte. Daburch wird Licht auf die Thatfache geworfen, des ein Anabe, die weiblichen Auppen seiner Schmeften ihren alten abgeschabten Tagen gewöhnlich an Lindes Statt annahm — nämlich nicht zum Spielen, sondern zum Leimen. Eine arme Schäferin mit ihren Schafen in Moos zu seben, aber so, daß ihr abgedrehter Arm nur noch am

Middluftabe anglicht — vialleicht, gar mit mainen Goldschar. banam ihre Banmtvolle nicht abgefcheren, fanbern gerabege andaeriefen ift (men fieht bie blage Gaut von Toia) - shan eine fcon gebustes und angefärbtes Chengar von Stand in. oiner Autsche mit abgebrochmen Beinen (man fieht an ben vier Stimpfen bas nachte Fleifch von Rleifter) - folde fichmibisfe Wofen biefer Art zu feben, meldhe nach ber febeneit Meibnachtfreibenzeit, vielleicht fcbon vor bem großen Ibmjubre, fo weit heruntergebracht wanen, dien ftand er nicht and, fonbern er fehte fich an ihre Stelle, und fublte ihre Loiben, und that, mas er fonnte, um ihnen Beine, Agung, ober Bolle wieber anzufleiftern in feinem Lazeneth; und mich bunft, fein Buppenfipanital fann wenigftens als Banbof neben bem Thierbodvital in Surate fteben, in welchas Die weichen Indier fogar Bibbe und Wangen geefnebmen. Es ift in ber Margaraf ichen Avothele eine befannte Sache. baß er, als feine altefte Schwefter, ihm gum Merger, in bas bitofcbone Bachelaruchen ihrer fcon abgeiragnen Rupue mit ber Scheere einftach, er auch bas fchwefterliche Beficht und haar bebeutend bandbabte. - Und warmen follte er fich nicht angern? Man fann Mörber werben eines Bachshilbes und Menfebenfreffer von einem Uffen; Die Demfebengeftatt fei und bis in jeben fernften Rachschatten beilig, wie bem Larten iebes Papier, auf welches er, weil Gottes Name Winne barauf geschrieben werben, fo wenig tritt, ale ein gantfühlender Menfc auf bas fteinerne verwitterte Geficht eines Megenben Marmormenfchen Stiefel und Ferfe feben wind. --Wenn bie Kamiliennachricht noch bazu fest, bag unfer Riffe fand biefe Buppe fpater, nachbem fie and einer geventen Abenterpringeffin und Ballaftbame allmalta burch ben Berbrauch und bas Spielen mit ihr zu einem Afchenbribet geworben, bis fie endlich alles Bachferne, Geficht, Bruft und

Banbe abgenutt und betferen, wenn bie Familiennadricht Berichtet, bağ er bie zu einem Maben-, namlich Leintvanbfactben eingewollte Bubbenmumie in großer Bewegung feines Bergebens orbentlich ju Grabe beftattet und - wie wir und unter einander im Garge auf Gobelfpane - fie unter bie Gagefpane gelegt, bie ichon überall aus ben Bunben ber Loinwand beraus riefelten: fo glaub' ich nichts lieber und leichter; aber ber himmel (wünsch' ich) verfcone fünftig ein folches mitfeufgenbes Befen mit bem Anblide feiner trüberen befeelten Spielpuppen ber Mannerfaufte, welche, als Rarpatiben frember und eigner Sunbenlaften, auch wie Buppen Glieber und Geftalt bingeben, aber feine von Bache, fonbern vielmehr für folche von Bachs; - ach! er fann biefe verarbberten mit feinem Grabe bebeden, fo lange fie ibr eignes offnes bleiben . . . Simmel! lag uns fconell vom flabtifchen Schmerze wieber gur findlichen Unichulb tommen!

Auf biefe Beife ift es fehr erflärlich, wie ber fleine Ritolaus Margaraf, obwol von verschiebner Rirdenfonfeffion. boch immer mehr feine fatbolische Mutter an fich feffelte. welche als Armenfreundin freilich nichts lieber baben konnte. als einen Armenfreund wie er. Wol war er ein Rarr aufs Rur bağ er vom Bater nichts bagu befam, als fein Bischen Effen. Einigemal konnte ibm bie Mutter nur mit zebn Lugen bei bem Abothefer burchhelfen, als er einer alten sabnlofen Frau, die in ber Nacht auf ber Gaffe über bas fürchterlichfte Bahnweb in ber Ralte geklagt, fein Schnubftuch um die Kinnbaden gebunden, und als barauf die Frau und das Weh und das Tuch auf immer wie weggeblasen waren. - Uebrigens mogen bie Thranen manches Armen - fo viel mangelt und so wenig brauchen fie - mit einem Schnupftuch abzutrodnen fein, bas von bloger Sausleinwand ift und bas man ihnen ichentt.

36 muß mir's gefallen laffen, wenn Beltleute und Beltweise biefes Rachgefühl frember Schmerzen burch einne - fo wie fein Mitiubeln über fremben Jubel - faft torverlich und eben fo febr aus mitzitternben Rervenfaiten, ale aus feiner bem Bergen vorspielenben Bhantaffe erflaren; ich treffe ja faft bas Achnliche bei bem lieben Montaigne an, welcher einem fremden Guften nachbuften mußte, fo wie er fich vom Anblid gefunder Leute zu leben getrante "). Stant eine gelbe abgeborrte Bettlerin mit ihrem Gicht -Reifen in allen Gliebern vor Rifolans: fo ftedte er ber Sungrigen, um nur felber nicht langer ju flechen und zu hungern, beimlich etwa einen Burmfuchen, ober ein Brechmittel gu, ober einige Billen, ober mas er ermifchen fonnte; benn er glaubte, fein Bater theile auch alle Arzneigaben und Biffen (boli) als Gefchenke und milbe Gaben aus; aber moge nur ber Simmel bei ibm beffer als bei einem praktifchen Arzte bafür geforgt baben, bag er mit ben Laxiertranfchen und Rinftieren und Bflaftern unter ben franklichen Bettelfindern, benen er bie Mittel gereicht, fein bebeutenbes Unbeil angestiftet.

Wir faben ihn im Urkapitel bei bem Leichenbette seiner Mutter stehen. Daß er bei folder Rege ber Bhantafie nicht an ihrem Sterben mitgestorben, verbankt er eben biefer Phantafie.

Da nämlich die Weiber im hause bei der tobilichen Riederkunft Margarethens ihre großen eleusinischen Mysterien seierten — die kleinen seiern fie gewöhnlich mehre Monate vorher — so vernahm er geheimnisvolle Worte, und die Rede, Waria (wie sie außer Margaretha noch hieß) sei in den himmel gefahren. Dabei sprach der Apotheker, seit der Entdeckung seines Beichtkindes, mit mehr Verehrung von

<sup>\*)</sup> Deffen Essais L. 1 ch. 20.

wer Donna Cameetin. Da nut fur bas Beithiffind Mifoland folomiterbings nichts fo Unglaubildes und Lollos git erfinden war, was er nicht in ber Minute fleif gegiaube . bate, fo bag er ben gangen Legenbenglauben feiner Mutter in feinen vier Bebirntummern unterbrachte, und boch noch Erter und Edftuben für alle norbifche und inbifche gut icherei übrig bebielt ---: fo ward es ibm nicht fcmver, ben Tob feiner Mutter Maria für eine himmetfahrt ber Debonna angufeben, und bas bagebliebne Rinb für ein Jefus-Unblein, wie fo viele fromme Monnen nach ben mutterlichen Ergablungen bergleichen fleine Jesustindlein in ihren Bellon in ber Biege batten und wiegten und anbunten. Das Ineinanberrühren mehrer Gefchichten tann eine neue bachen. Be warf fich nun feine gange Liebe auf bas fcone Gowefterden Libette; und er faltete bie Banbe vor ibm, und fab ibm ftunbenlang ins ichlafenbe Geficht. Rach einigen Tagen war er von Maria Simmelfahrt fo feurig überzeugt, bag er verficberte, er habe felber bie Maria gen himmel fahren feben und fie babe einen febr golbnen Mantel angebabt. Bein furzer Brithum mar ein Glud fur fein Berg : wie batte biefes fonft bie theuere finnverwandte Mutter nicht beweinen muffen und bie foulblos muttertobtenbe Gowefter anfeinben!

Als nun der Reiseapotheker seine Regierung über dem Keinen Regenten antrat, um ihn zu einem erwachsenen zu erziehen, änderte er sein Moralspstem über die Mildibatigkeit und frischte unablässig den Kleinen zu den freigebigsten Ge-kunungen an, und stellte ihm vor, wie sehr sie den Menschen zieren; nur schoß er keinen Heller zu ihrer Ausübung her, sondern sagte, sodald er einmal sein eigner Gerr werden nämlich ein regierender, meinte er und hoffte für sich — so könn' er verschenken und zwar nicht genug. Bedeutende Eswaaren mußte Nikolaus als eine Bensson im Lande selber,

in ber Apatholie, verzehren. Das Abschmeiben ber Abstivitigen mütterlichen Lieferungen an die Alemath, dieser ihrer Charisantiqubsibisen, peinigte ihn oft an der Apatholeerthüre, weten eine zaundürze gentihaarige gelbe Sand sich vor ihm ausspeurte und er nichts hineinzulagen hatte, als seine aben jo loore. — Alub boch warf er beshalb nicht den mindelten Getal auf den filizigen Water; so warm ist die Lindliche Liebe, oder vollends die solwige. . . .

- Mehre Befer und Reinde ber fittlichen Santieibialeit Denochs haben getwiß auf ben erften Bogen biefes Wente bebautet, buß ein ihnen langft thener geworbner Schriftftel-Ier - meine unbebeutenbe Berfon meinen fie - jeho auf fo vide Banbe und Jubre lang einen Griben angufchauen und abgitmalen bekomme, welcher nach allem, was man aus bem pflagväterlichen Borbilbe und Borfabe fcbliefen fonne. auletet und mit ben Jahren mit talten burren Angen, wit ein Stabe-Bunbargt, über bas gange Wunbenfelb ber Menfchboit febreiten muffe und unter allen niemand verbinden werbe ale fich mierit, falls er fich etwan an bem Rnochenswister eines Bermundeten geftogen batte . . . . Gimmel! fo febs aber boch vor allen Dingen bem Gelben felber ins Geficht und Micht feine runden Bollitoben und Die fanfte Bbgenftin und die auferft garte littenweiche und littenweiße Befichtbant an, beven Schnee bei ber fleinften Bergbeweguttg fich, wie ein Schneehugel vor ber Abendsonne, mit burmem Roth bis ju Stirn und Schläfen überbedt! Uebrigens freilich ein feltsamer Ineinanberbau von welfchem und beutschem Geficht, von ichwarzen Augen und Saaren und machtiger Rafe, mit weißzarter Baut!

Nur auf Einen Menschen in ganz Rom war Nifolaus heftig ergrimmt, und bieß war ber Scharfrichter, ber im Frühling vor ber Stabt braußen (ftart gefoltert hatt' er

shnebin fcon viel Leute, wie ber Rleine gehort) einem blutjungen Menichen Batermorbe wegen ben gangen Robf abaefcblagen. "D wenn ich nur fonnte und ber Raifer mane. "fagte ber Anabe, ich ließe bergleichen Scharfrichter - biefe " verfluchten Teufel — einsperren und abföhren, bamit fie auch "fpürten, wie es thut, benn fie fragen ja nach nichts und hauen "bin, bu lieber Beiland!" - Da er am Tage por ber Sinrichtung bas afchenbleiche Rerter- und Richtplat - Geficht bes Riffethaters gefehen hatte: fo hatt' er fich in ber Racht unaufborlich felber auf bas Armenfunberftublchen gefest, und war ber langen blanten Schwertichneibe, wie einem Malerpinfel, zum Treffen gefeffen, fo bag er im Gewühle ber einanber nachziehenden Traume und ichlaftruninen Salbgebanten auleht zu glauben anfing, er felber fei auch ein binlanglicher reifer Diffethater an feinem Bater, bem Apothefer, und gum Ropfen gezeitigt. Erft um elf Uhr Morgens, als er bie Bufchauer ber hinrichtung gurudtommen fab - er felber batte um tein Gelb jugefeben - botte er wieber frifchen Athem und fühlte fich, fo wie ben Gefopften, um vieles erleichtert und gludlicher.

Die ernften Ausschweise für Leserinnen bes erften Borkapitels sind: bie Erinnerung an Dahingengangne — Troft ber Greise — Unverlierbarer Seelenabel — Sittliche Bollenbung — Barme und Kälte und Entwicklung aus andern Menschen.

## Zweites Borkapitel,

welches zeigt, wie unenblich viel ber fleine Rifolaus war, fowol in ber Birflichfeit als in feiner Ginbilbung, und wie er fein eige ner Babft ift und fich kanonifiert, nebft einer Schlägerei babei.

Pifolaus rudte nun in die Jahre, wo es sich von Seiten feiner Talente immer mehr entwicklte, welche seltene er hatte, indem er ein großer Seehelb, ein großer Gastprediger, ein großer Heiliger (der größte Apothefer ohnehin), kurz alles Große war, was ihm eben unter die Hände kam oder unter die Füße; denn seine köstliche Phantasiekrast seste sich nicht, wie die des Dichters, an die Stelle der fremden Seele, sondern er setzte, wie ein Schauspieler, die fremde an die Stelle der seinigen und entsann sich dann von der eignen kein Wort mehr.

Als z. B. Lavater in Rom kurz nach der Mutter Tode gepredigt und gerührt hatte: so hielt sich Nikolaus zwei Sonntage hinter einander für Kaspar Lavater den zweiten — bis er am dritten darauf Iffland der U. wurde, weil Iffland der erste durchgereiset und von dessen Spielen in der Hauptstadt viel Redens gewesen — und bei einer solchen eignen Metallveredlung unterstützte ihn nichts so sehr, als daß er sich allemal hinsetze und sich es stundenlang aus-malte, wie alles erst wäre, wenn er den großen Mann taussendmal überstügelte, und z. B. eine so kostbare himmlische göttliche Predigt Lavaters hielte, daß die Zuhörer vor Schluch-

Digitized by Google

zen und Buffertigkeit ganz bes Teufels wurden und ordentlich heulten und stampften und die Rirchgänger sich vor dem Manne niederwürfen, und ihn halb andeteten, wenn er die Ranzeltreppe herab kame voll seiner unbegreislichen unendlichen Demuth. Auf diese Beise strich nun felber der große Mann die Segel vor Nikolaus und dieser suhr lustig mit dem Winde babin.

Man halte mich hier um bes himmels Billen mit keinem Borwurf auf, bag mein Belb nach folden Beweisen ein Rarr fei - ich gebenke wol noch ftarkere zu liefern und alfo gang frifc aus Brands Marrenichiffe ausfteige: benn bieß ift ja eben bei einer fo langen tomifchen Gefchichte mein Gewinn, bag ich für ein Jahrzebend wie unferes, wo Heberchriftenthum und Ueberpoeffe, ftatt ber alten paar Donatrofen und Monatnarren bes erften Abrile und ber Faftnacht, bauerhaftere Jahrnarren liefern, weil beibe ihr tollmachenbes Bilfenfraut \*) zum Fliegen eingeben, mein Gewinn ift's, fag' ich, bag ich einen Belben aufgetrieben, ber ben Flug mit ihnen aufnimmt, und so toll ift wie nicht feber. Narrheiten bat, fo wie Gingeweibewürmer, feber vernunftige Menfch, und niemand ift baburch vom andern verfcbieben; nur ein langer unaufhörlicher Bandwurm bes Ropfes, fo wie einer bes Unterleibs, unterscheibet bie Berfonen. In fo fern burfte nun ben myftischen Musensiten, Rangeln und Lehrftühlen wenigftens für biefes Jahrzebenb bas Brivilegium gebühren, welches bie Stadt Tropes befaß, für bie frangofischen Ronige bie Rarren gu liefern \*\*).

\*\*) Gefchichte ber Stadt Baris von Saint-Foir. B. 4. Flosgels Geschichte ber Hofnarren.

<sup>\*)</sup> Bilsentraut gibt, eingenommen, bas Gefühl bes Fliegens. Die heren haben es wahrscheinlich in ihre Einsalbungen gemischt. Eschemaiers magnet. Archiv. B. 3. St. 1.

3ch fabre nun in Mitolaufens Anabenzeit fort und floße barin mit mahrem Bergnugen auf eine Begebenheit, bie am fonten beweifen wird, daß er bie Gabe befag, obne melde fein Belo, am wenigsten ein fomifcher, gebentlich ift. nämlich bie mäßige Gabe zeitverwandter Tollheit sammt großen Anlagen zur Wahrheit und zur Unwahrheit. Im Chriftmonate, bem eigentlichen Erzählmonate, pflegte Nito= laus gern feine Schulfameraben mit Erzählungen, und gmar am liebsten von Beiligengeschichten, zu beschenfen, weil er in biefen bie iconften unglaublichften Bunber - bie mannigfaltiaften Teufels = Charaftermasten - bie gräßlichften Dar= tern - und bie feinften Erhaltungen, nur bie ber Ropfe nicht \*), liefern fonnte, ba er fie aus ber beften und nachften biftorifchen Quelle gefchöpft, aus feiner Mutter. Dabei ver-Rand er beffer, ale bie größten Bollandiften, Beiligengefcichten mit folden neuen guten Bugen zu bereichern, und bas gefchichtliche Runftwert ober Studwert eines Beiligen, wie romifche Restauratoren ein marmornes, burch folche frifche Blieber zu ergangen, bag man geschworen hatte, man babe eine gang neue frifde Beschichte vor fic.

Run gab er am fechsten Dezember, gerade am Festtage ` bes beiligen Nikolaus, feines Taufpathen, ben bie katholische Mutter gern in seinen Schuppatron verwandelt hatte, da gab

<sup>\*)</sup> Leicht kommen nämlich Blutzeugen aus heißen Delkesseln, aus Wasserschlünden, aus brennenden Scheiterhausen, aus Teusels- und Menschenklauen mit dem Leben davon, aber das Köpfen nachher halten sie nicht aus, sondern kommen daran um. — Das Köpsen hat überhaupt etwas so Borzgügliches, daß blos durch dessen häusiges Miederholen ein Scharfrichter die Doktorwürde gewinnt; hängen hingegen mag er noch so viele oder rädern und ersäusen: so wird ihm doch der Doktorhut nur für das Abnehmen der Köpse auf seinen gesett.

er Abends ber Welt, nämlich einem gebilbeten Anabengirfel um ben Dfen Gerum, nebft einigen Magenmorfellen bie Beiligengeschichten seines beiligen Berrn Batben. Er trug aber in ber Dammerung bas Leben und bie Berbienfte bes Bischofs Nikolaus fo feurig vor, bag bie Buborer leicht ein= faben, warum er ber Schuspatron nicht nur ber Schiffer, fonbern auch aller Ruffen geworben. Er berichtete, bag beffen Bild im ruffischen Riefenreiche an so viel taufend Wanden bange und noch mehre taufend Berbeugungen erbalte, weil querft ihm jeber eine mache, ber eintrete. Aber wie warm floß erft feine Rebe, als er ben Schirmberen bes Beltmaffers und bes Foliokaiserthums vor ben Buborern - sammtlich Schüler ber lateinischen ober beutschen Schule - gar als ben Schutheiligen ausstellen fonnte, ber fich niederbudte gu ben Schulen, ale ber Schutpatron berfelben, indem er ber Eleinern Schuler fich annehme, fie ansporne und forbere und ihnen am Niflastage die herrlichften Egwaaren zu Thur und Fenfter einwerfe. Une ale er vollende in ber Erzählung auf die Delquelle aus beffen Grabe fließ, aus welcher fo viele Krante fich gefund geschöpft: ba fonnt' er es fich gar nicht anders vorftellen, als bag ber Erzbischof, wie taufend schlechtere beilige Märterer, enthauptet worben, ob er gleich felber fo wenig bavon gehört, als die allgemeine Beltgefcichte - und er feste alfo die Martererfrone, bie er erft auf bem Seffel fertig geschmiebet, unter lauter Thranen bem armen geföhften Bifchof vor allen Gorern auf.

Seine Gerz - Bewegung bei bem. unerwarteten Schickfal eines solchen Menschenfreundes war unbeschreiblich. Jego sah er im Spiegel ben bekannten elektrischen Geiligenschein, den sein eigner Kopf, wenn er sich sehr erhigte, ausdampste. Run war kein Galten ber Rührung mehr benklich. "Biels, "leicht — fuhr er unter heißem Weinen fort — hat mich

"ber beilige Marterer zu feinem Nachfolger auf ber Erbe "auserseben, und hat meinen Ropf von Rinbes Beinen an "mit einem Schein angethan, jum Beichen, bag ich fo aut "gefopft werbe, wie er. Und in Rufland, wenn fie biefen "Schein feben, und babei horen, bag ich mich Rifolaus fcreibe. "werben fle mich fur einen Betruger und Nachmacher ihres "Schuppatrons halten, und mir beshalb ben Ropf weg-Ach! mit Freuden werd' ich zu einem Märterer "und einem Beiligen, wenn's auch ein fleiner ift, und gu "einem Schuppatron ber Schuler, um nur allen recht gu "helfen. Ja ich will ichon jego für euch fürbitten, und zwar "immer langer, je langer ich werbe. 3ch vermahne euch alle "aber inegesammt zum Fleife, und lernt brav, vorzüglich "bas Schreiben und Lefen, und bie Erzepzionen in ber Lan-"gifchen Grammatit, bie merte jeder befonbers. Jeboch euer "Freund und Fürbitter werb' ich verbleiben auf ber gangen "furgen Laufbahn, bie ich hienieben zu wallen habe bis gu "meinem frühen Brabesbügel."

hier konnt' er vor Bewegung nichts mehr vorbringen, als ftatt ber Borte einige Gerstenzuderstengel, welche bem bewegten Zuhörerzirkel ordentlich lieber und füßer vorkamen, als die längsten Dornen seiner Märtererkrone und alle Stralen seines haarabglanges.

Ich mache gar kein Geheimniß baraus, daß er in der einsamen Nacht nach diesem Erzählabende, die ihm erst den Ropf recht heiß, anstatt kalt machte, ohne Bedenken sich an seine felige Mutter mit dem Gesuche wandte, den G. Bischof, da sie gewiß bei ihm sei, durch Fürbitten dahin zu vermögen, daß er als ein Bunderthäter mit Heilbl und als ein Retter der Schiffbrüchigen für seinen Namenverwandten auch etwas thun und ihm schon bei Lebzeiten mit einigen Kräften zum Beglüden der romischen Schüler versehen möchte. Wie

gefagt, ich mache kein Geheimniß aus der Sache. Wenn Bingendorf als Kind Briefe an den Selland schrieb, und zum Fenster hinaus warf, weil der sie, bemerkte der Graf, sinden wurde; oder wenn er gar mehre Stühle um sich setze und sie zu erbauen suchte durch eine kurze Predigt, als wären sie ordentlich besetzte Kirchenstühle ); ja wenn sogar Lichtenberg Zettelchen mit Fragen an Gott unter den Dachstuhl legte, und sagte: "lieber Gott, etwas auf Zettelchen!" — so wird mich niemand überreden, daß mein Geld anders gehandelt als der Professor und der Graf.

Dieß bewies er so schön am Tage barauf. Er schritt durch die romischen Gassen mit Würde, ohne einen einzigen Sprung, er hob den Kopf mehrmal gen himmel, als wollt' er etwas daran sehen, und senkte ihn schwer nieder, weil er darin viel hatte, und blidte einige Schulzugend, als sie aus der Schule mit Sprüngen rannte, in welche sie nur mit Schleichen wallsahrte, ganz bedeutend an, aber doch milbe, weil ihm war, er habe als Schuspatron sie mehr zu lieben und zu bedenken.

Einen wilbesten Springinsfelb, Namens Peter (sein Bater hieß Worble), ber die Bücher im Riemen über ben Kopf schleubernd ihm auf dem Schulheimwege entgegentanzte, hielt er an und sagte zu ihm mit ungewöhnlichem Ernste: da er gestern bei seiner Geschichte nicht gewesen, so mög' er heute kommen und die andern mitbringen, er wolle sie wieber geben und etwas Süßes zu essen dazu. Beter versetze: "Wer wird nicht kommen? — Mache nur kein so hochtra- "bendes Leichenbitters- Gesicht dazu!"

<sup>-</sup> Jego aber munichte ich, bevor ich bie Sache bingus

<sup>\*)</sup> Spangenberge Leben I. 30. 32.

erzählt, wol zu wiffen, ob irgend ein Mann, der eben gelefen, wie Nikolaus zugleich sich und andere in die Genkeltasche stedte, noch den Muth behält, sein Scheidewasser auszugießen und in die Reden eines Muhammeds, Rienzi's, Thomas Münsters, Loyola's, Cromwells und Napoleons
das, was solche zeittrunkne Männer andern vorspiegeln, rein von dem, was sie sich selber vorspiegeln, abzusondern, und
so durch eine Hahnemann'sche Weinprobe ihren Schein niederzuschlagen aus ihrem Sein. Es wird aber schwerlich
ein Leser diese Scheidung zwischen den Wassern versuchen,
wenn er merket, daß er nicht einmal meinem noch unerwachsnen Nikolaus gewachsen ist, der noch viele Jahre hin hat
zu dem seines erwachsenen Namenvetters auf Gelena ") —

Und herrlich beftätige ich meinen Sas, wenn ich fortfahre. Die geftrige Borgefellichaft fammt Beter Worble erfchien, und Nitolaus theilte fein Guges aus - Diefesmal aus Mangel an Gelb fuße Manngforner, bie befannte biblifche Speife in ber Bufte, obwol eine Rinderlaxang in ber Apothete - benn Geben mar ihm fo gur zweiten Natur geworben, wie feinem großen Namenvetter auf Beleng bas Rehmen, welcher lette bem beiligen Mitolaus, ber nach ber Legende fogar an ber Amme bei beiligen Beiten faftete und erft Abende fog \*\*), nur fo weit nachahmte, bag er, ftatt feiner, die Amme felber, die Jungfer Europa faften ließ, und für feine Berfon fortfog. - Nun wollte ber Rleine bie Ergablung noch taufendmal frischer und farbiger als Tags vorber auftragen - obgleich ich meines Orts bedacht hatte, nur bas Rorperliche fann man wieberholen, felten bas Beiftige — und er ftrengte fich tapfer an; ein Baar Babelthurme

\*\*) Breviar. reman. fest. Dec.

<sup>\*)</sup> Rapoleon beifit befanntlich Niccolo ober Rifolaus.

hoher suchte er heute seinen Bischof zu stellen, zumal ba er seiber ihm seit gestern um manches nachgewachsen war bis zu einem halben Weihbischof; wahrlich er wollte mit Gewalt sich und alle außer sich und in Schwung bringen.

- Es ift hier weber Beit noch Ort, bem Reimen und Areiben ber Mannaforner tiefer nachzugehen, und baber amifchen Gehirn und Gebarm alles gehörig zu vermitteln: aenua. Nifolaus batte eben fo gut bie Erfurter Glode fammt bem .Thurme in Schwung gebracht, als fich ober fonft einen Jungen. Nun weiß ich nicht, mar es unglücklicher ober gemählter Bufall, bag er feine Beiligengeschichte bei brennenbem Lichte verfteigerte, wie in manchen Stäbten mit Wagren geschieht, bie mit auslöschenbem zugeschlagen werben; furz bie Buborer von geftern baueten barauf, er werbe wieber mit bem haarschein ba figen, wenn bas Licht weg fei. Als baber ber fleine Beter biefes ausschnäuzte, bamit endlich bie Baarglorie zu feben mare: fo ftand ber Ropf gang lichtfabl und ohne die geringfte Faffung ober Ginfaffung im Finftern; an abbrennenbe Bundfraute, ober Feuerwerke beiliger Triumphe war nicht zu benten. Da fang Beter bie fehr einfältigen Rinderverse (fie fteben entweder im Bunderborn ober in ben Grimmischen Walbern) spottend ab: Difolaus, fang' bie Maus, mach' mir ein Baar Sanbicuh' d'raus.
- Ich glaube nicht, daß ich es schildern kann, aber so viel be.ichten will ich boch, daß auf der Stelle Nikolaus aufsprang und an sich und jeden andern Nikolaus, oder an einen Berehrer desselben, mit keiner Splbe mehr dachte, sondern ben kurzen Beter Worble an den Haaren mit einer Geschwindigkeit an die Erde legte, die ich am besten Niederzeisen nenne und zwar alles dieß blos zu dem Endzweck, auf der Kehrseite Beters auf und ab zu springen, gleichsam

wie auf ber Barzschelbe eine elettrische Korfspinne, ober sonft eine elettrische Figur, welche tanzt.

Er trat ihn natürlich blos darum mit seinen Füßen, um das geiftige Unfraut, so weit es körperlich zu thun war, umzutreten. Schabe war's, daß der Junge nicht zweimal so lang gewesen: das kleine Weihbischöften hätte nicht so oft dieselbe Stelle bei ihm zu treten gebraucht. Inzwischen mit jedem Eilschritte — Beters Glieder stellten die Springhölzer in einem Bogelbauer vor — prägte er ihn mit einem andern Namen auß: "Du Satanas — Du Höllenbesen — Du Göl-"lenbrand!"

In die Länge hielt Beter, wie jeder, eine solche Berknüpfung von Verbal = und Realinjurien, von Wort = mit Thatbeleidigungen nicht aus, sondern drehte und schnalzte sich unverlett empor, und faste den fünftigen Schutheiligen bei der besten und heiligsten Seite, nämlich bei den Haaren der Heiligenphosphoreszenz und leitete sonach an diesen einen neuen, stellrechten Wettstreit ein . . Rede oder schreibe nur aber niemand etwas wider die Wildheit, worein jeto Nitolaus vollends versiel, als einige riesen, da er unter dem Balgen zu phosphoreszieren ansing: "Nitsas, du haft den "Geiligenschein wieder auf!" — "Den lebendigen Göllen-"schein hab ich — rief er — der Teuselsbraten hier hat "mich um himmel und Gölle und alles gebracht, und da "keh' ich" — und sah in den Spiegel, als ihn Beter losließ.

"Ja — fuhr er fort und fing an zu weinen — ich "seh' es, ich sige schon leibhaftig in ber Hölle, und brenne "voraus — kein Geiliger barf sich raufen und die Menschen "mit Füßen treten." — Je länger er sich im Spiegel befah, besto mehr rührte er sich selber: "Ich fahre nun zum Teusel "und hatt' ein solcher Schutheiliger werden können!"

Bergeblich wollten einige, aus Mitleiben über bas Ab-

jammern, ihn tröften und sagten, Poter habe ja angefangen und er werbe das Areten schon vergessen; ja dieser selber verseste weinerlich-komisch: "meinetwegen!" Zeho wurd' er von andern so sehr gerührt wie vorher von sich: "trete mich "nur, rief er, jeder wer will — Peter Du zuerst. — Sier "lieg' ich (er blieb sigen) — Ich werde ohnehin kein Märzgerer mehr, und bin nichts."

— Ich habe nirgends weniger Zeit als hier, es scharfftunig genug auseinander zu setzen und genau vorzuwägen,
wie viele Tropfen mahrer Schmerz in dieser Gerzens-Mixtux,
wie viele eingebildeter, und sogar wie viele vorgespiegelter enthalten ift. Genug dem Herzen ift's, zumal
bei poetischen Naturen, wie der Hand, welche bei harten
Körpern, die man in sie gedrückt, nach einigen Sekunden
nicht mehr fühlt, ob sie noch darin sind oder schon heraus \*).

Den Knoten ves helben zerschnitt ein Leuchter mit Licht, der ihm von selber ben heiligen oder höllischen Schein abnahm. Aber da er nichts mehr vom heiligen erzählen konnte, ging die kleine Kirche oder Gemeine deffelben fort, und nur Beter blieb gleichsam als Tröfter da. "Ich für "meinen Theil frage nichts darnach, sing Peter mit der Hand "in der Weste an, aber ich spüre, du haft mir in der Eile "die untern Rippen abgeknickt, sie sind viel kürzer als die "obern." Erschrocken befühlte ihn Nikolaus und sand die kurzen Rippen; ein bittrer Schmerz stand in seinem Gesichte. "Verschlägt nicht viel, sagte Peter, die Rippenendchen werden "sich wol nur umgebogen haben am Bauche." Zum Glückriß Niklas seine Weste auf, und hielt seinen Leib mit dem fremden zusammen, um beider organische Lesarten zu varsgleichen. Da er nun auch bei sich die kurzen Rippen ans

<sup>\*)</sup> Darwins Zoonomie B. 2.

traf: so ihat er aus dem Abgrunde einen Spring in die Entzückung und rief: "So wollen wir auch nun, Peter, die "besten Kameraden bleiben, die es nur gibt; und wenn du "deine Beckereien mit mir machst, so will ich dich nicht mehr "niederschmeißen, ob ich gleich länger bin, sondern ich ver"harre dein ewiger höchst beständiger Blutfreund." — "Ein "Wort, ein Mann, versetzte Peter, ich schlag' ein, du läst "dich manchmal von mir zum Narren haben, und ich unter"schreibe mich dein ewiger Freund."

So schloffen beibe eine ewige Freundschaft, welche lange in biefem Buche bauern kann; die in Sandbrucke verwandelsten Fußtritte dienten statt des Blutes, das sonft bei mehren Bolfern Freunde sich ausrigten und in einander gemischt auf ihre Freundschaft tranken.

Run war Nikolaus burch die Selber-Unheiligsprechung aus allen Legenden - Träumen geweckt; und er trug seinen Heiligenschein nur wie eine dunnere feinere Krone, als ein feuriger lichtvoller Kopf.

Ich weiß nicht, soll ich zum Beweise seines ewigen Wohlmeinens und Irrmeinens noch die fleine Geschichte gesben, die bald nach der großen vorsiel? Es lag nämlich in einem zu Borftadthäusern führenden Durchgange zwischen langen Stacketenmauern von Gärten gewöhnlich so viel gute Gartenerde von Roth, und die umhergeworfnen Spizsteine, die sonst ein gutes Stadtpflaster vorstellen konnten, lagen so weit aus einander gesäet, daß Rikolaus am Sonntage mit Erbarmen zusah, wie bei Regenwetter ganz alte Mütterchen und kleine Löchterchen mit den weißesten Strümpfen von der Welt nach den wie Sonnen aus einander gerückten Steinen umher sexten und meistens sehlsprangen. Andere Wenschen in Rom konnten es täglich sehen und aushalten — so wie oft ein ganzes Dorf Jahrzehende lang den Querstein in einem

Hohlwege umfährt und befährt und vermalebeit, ohne baß einer aus bem Dorfe sich die Mühe gabe, ben Querstein aufzuladen und den eisgrauen Jammer wegzufahren; — aber Mifolaus konnte bergleichen nicht, sondern dachte als Mensch und Beginspektor. Er brachte deshalb bei schönem Wetter jedesmal einige Steine in den Durchgang mit, und warf sie in so wohlthätigen Entfernungen auseinander, daß er das erbärmliche Wetter kaum erwarten konnte, wo die weißesten Strümpfe so gut und besser über alles schritten als bei staubendem. Weg= und Pflastergelb dafür entrichtete dem kleinen Wegausseher niemand, als seine eigne Freude darüber, bieser schönste Wechsel auf Sicht. —

Aber ba trat jemand auf, ber ihn mit einem anbern bezahlen wollte. Es hatte nämlich ber Unteraufschläger ober Rendant Schleifenheimer, ber an ben langen Stadetenmauern fein fcones Gartenhauschen befag, von wo aus er jeben Baffanten bicht an ben Mugen, ja an ben Sanben batte. langft bie ftets zunehmenbe Verfteinerung bes Durchganges verbrieflich wahrgenommen, welcher bei trodnem Wetter eine mabre Runftftrage geworben war, mit lofen Steinen aufgefrifcht, benen man, wie ein Fuhrmann, immer auszuweichen hatte. Bum Glude fah ber Unteraufichlager aus bem Bartenhause berab, ale ber fleine Weginfpettor wieber einen anfehnlichen Strafenbauftein getragen brachte und ihn in fchidliche Weite von andern Springfteinen gerade unter bes Renbanten Fenfter zu oronen suchte. "Gi, bu bift's," fagte fanft ber Aufschläger; und griff, als Mifolaus aufftebenb bie Mate abnahm, herunter und fammelte in ber Gile fo viel von beffen blonden Saaren, als nothig, in die Fauft, um an ihnen ben Inspektor wie eine Aufziehbrude aufzuziehen, ober wie einen Unter. Als er ihn nun wie eine Sangfpinne feft im Bangen und Schweben hatte, fcuttelte er ihn in ber

Luft mit Macht, wie etwa ber Jager einen an ben Ohrenaufgehobnen Gund, und ließ ihn bann als eine Bug- und Fallbrude schnell wieber fallen . . . . .

- Biele und verschiedne Wefen werben bienieben in Die Bobe gezogen und ba im Schweben erhalten - Diebe und Gefolterte an Seilen - Lopola burch feine Anbacht - Bell= feberinnen am blogen Daumen ibres Magnetifors - Sabne und ihre Luftfahrer burch Luftballe -- Fische an Angelfonuren - ber eingefargte Muhammeb burch Dagnete inamifchen fubr unter allen biefen Befen feines in ber Befcichte fo unbanbig über bas Erheben auf, als ber Weginfpektor, ba er wieder ftanb; bie brennenbften Schimpffluche flogen, jeber mit einem Pflafterfteine gelaben, in bas offne Benfter bes Aufschlägers; nach wenigen Minuten mar in bas Bauschen fur bas aufreigenbe Bugpflafter ber Schleifenbeimerischen Band bas halbe aufgerigne Steinpflafter eines Beas geschleubert, welcher vielleicht, nach Namen - Aebnlichfeit vom appischen, trajanischen, flaminischen Weg, ber nitolaufifche, ober nifolaitifche hatte fonnen genannt werben, wenn er gang geblieben mare, ober auch nach Laut von Ronig = ober Raiferftrage, bie Marggraf = Strage.

Da ihn endlich Würfe und Worte etwas angegriffen hatten — zehnmal mehr als ben Gegner — und er alles im Sauschen todtenstille hörte: so überfuhr ihn plötzlich der Schlaggedanke, der Aufschläger liege oben halb erworfen unster dem Gestein und schweige baher. Der Boreaswind des Borns sprang in den lauen Zephyr der Wehmuth um — und der Saulus der Steinigung ging als Paulus nach Hause; — ich will es aber nicht drucken lassen, was er oben unter dem Dachboden empfand; es sei jedem genug, daß er verzweiselte, und unter einem zufällig einfallenden Leichengesläute schon das künftige des erworfnen Aufschlägers vers

nahm, in welches noch sein eignes Armensunderglöcken hinein schlug, bis er endlich so glücklich war, seinen Bater unter der Apothekenthure herauspoltern zu hören: "Bohl! "Ich höre. Ich will ihn ja auswiren, daß er Del gibt — "und damit holla, G. Schleifenheimer!" Dieß war doch einiger Troft. ——

So glücklich war schon bes Helben Anabenzeit. Denn biese kleinen Dornen ber Phantasie — wie die eben gezeichneten — werden ganz von dem vollen Rosengebüsch derselben bedeckt. Da die Vergangenheit und die Zukunft, die beiden reichen Indien der Phantasie, um ganze Quadratmeilen größer sind als der Punkt der Gegenwart, diese Erdzunge zwischen beiden: so kann man mit den Silberstotten der Phantasie schon die Ausgaben der Gegenwart bestreiten. Daher macht sie immer in der Jugend glücklich und nur im Alter unglücklich, wo ihr die neue Welt der Zukunft schon genommen ist, und nur die alte der Vergangenheit noch mit ihrer Rebelküste nachschimmert.

hat sich nun einmal die Phantasie zum größten Siche eines Menschen der ersten Form der Anschauung a priori— welche, wie jede Leserin aus ihrem Kant wissen kann, die Zeit in ihrem Dreiklang von Bergangenheit, Gegenwart und Zukunst ist — bemächtigt und sie zu ihrem Brennsptegel und Bergrößerspiegel ausgearbeitet und zugeschlissen, so hat sie natürlicher Weise die zweite Kantische Form der Anschauung a priori als ihren zweiten Pseilerspiegel in ihrer Gewalt, nämlich den Raum, der in nichts anderes einzuscheilen ist, als in das Nächste, und in das Fernste, oder in Mittelpunkt und Umkreis. Aber was ist das Bischen Mittelpunkt des Besitzes gegen die unzähligen Quadratmeilen der Ferne, die stets viel größer als die Rähe ist, und allein durch die Phantasse erobert und genossen wird? —

Man fann fich nun benten, wie weit und breit Rito-Taus himmel mar, ba ibm alles geborte, mas er nicht batte. Dem Sprichwort entgegen, war ihm eine Taube auf bem Dache viel lieber als ein Pfennig in ber Tafche; bort hatte er alfo einen gangen Taubenflug, gegen eine bunne Bfennigbuchfe hier. So zog ihn die Rirchthurmfahne - zumal von ber Abendsonne rothgeglüht - unbeschreiblich an, blos weil er fie nie anzufühlen hoffen tonnte; benn mare fie ibm vor bie Buge gefallen, fo hatt' er fie liegen laffen und mehr febnfüchtig nach ber Thurmftange geblickt. Wenn er als Rind in ein Bachtelhaus gudte, und innen ben langen Ritterfaal und bie Dreb = Erter anfah, und bas weiche Tuch, bas nicht, wie bei une, die Stubendiele ift, fonbern bie Stubenbede belegte; und wenn er fich vorftellte, wie er, falls er brinnen berumliefe, fo fcon in bie Erter fpringen und gang ins Freie und die Avotheke feben konnte, und die vergolbeten Thurmchen bagu über feinem Ropfe hatte: fo hatt' er fich gern in einen Bachtelkonig verwandelt, um in einem folchen Bauer, ber gerabe recht zwedmäßig aufgehangen mar, bas hausliche Glud ber Ginschränfung mit ber freiften Ausficht in die Apothete und in die Welt zu verfnüpfen.

Wenn nun Affolaus auf einer so seltnen Musenberghöhe seiner Phantasie, wie wir sehen, stand — bie beiben Gehirnhügel, welche diese, nach Sall, wie zwei Parnasspitzen innen besitzt, mussen sich folglich außen sehr erhoben baben — baß er, sobald er sich oben umsah, bei einigem Nebel, wie ein Mann auf dem Aetna, ganz neue Länder und Städte in den Lüsten hangend antraf, die niemanden gehörten als seinem Auge, wenn er, sag' ich, auf solcher Höhe das Fremde so vergrößert erblickte: so konnt' ihm auch das andere Glück nicht abgehen, daß er, wie der Reisende auf dem Brocken seine Gestalt im Rebel als Riesenbild erschauet, sich selber

ungemein vergrößert mahrnahm. Ja er übertraf bierin manche Obgleich biefe bas Wunbervermogen ber neuern Dichter. Einbildfraft, welche, wie Dibas, alles, mas fie berührt, in Golb verwandelt, natürlich am allernachften Gegenftanbe querft versuchen und fich felber vergolben, vom Ropf bis jum Fuß: fo finbet ein folder am Enbe fich boch nur als ben aröften Dichter, als einen Mufengolbfohn aus bem golonen Beitalter, aber ale nichts weiteres, nicht ale ben größten Deß-, Beil =. Jon = ober sonftigen Runftler. Nifolaus bingegen fab fein Bild im oben gebachten Brodenbunfte, als wie burch ein Bolpebron ober Bielecfglas, ju einer Gallerie großer Manner vervielfältigt. Denn es fam nur auf bie Bucher. bie er las, und auf Die Sachen, Die er eben treiben mußte, an: fo war er einen Tag lang ein zweiter Friedrich ber zweite - barauf ein ftarter Ropeluch auf bem Rlavier bann ein mabrer Frangose wegen ber frangofischen Grammaire - baufig, wenn er wollte, ein halber Linné, ba er täglich in die Apothete lieferte, und ben botanischen Provisor und Die einsammelnbe Rrauterfrau borte, und ein zweiter Marggraf ber Chemifer, weil er theils ein entfernter Bermanbter beffelben mar, theils ber Aboptivsohn feines demischen Baters. - Freilich war er bieg alles nicht auf einmal an einem Tage, sondern er nahm sich die nothige Beit und war so erft nach Gelegenheit immer einer ber berühmteften Manner nach bem anbern.

Und ich weiß nicht, was mehr zu seiner wahren Glückfeligkeit hatte beitragen können, als eben dieses seltne Vermögen, so viel zu sein. Es beschränkt einen Mann unglaublich, wenn er sich blos für einen großen Dichter halten muß
— ober blos für einen großen Philosophen, ober Weltmann,
ober sonft für etwas einzelnes Großes, indeß hundert andere
Große um ihn stehen, die er alle nicht ist; und doch möcht'

er so gern nicht Eine Glanzfarbe allein haben, sondern ben ganzen Regenbogen mit allen sieben Farben auf einmal vorftellen. Dagegen gibt es wol keine andere Gulfe, als daß einer, der z. B. nur ein ausgezeichneter Dichter in irgend einem Fache ist, auch in den übrigen Dichtsächern groß zu sein sich vorstellt oder vornimmt, und so statt des Regendogens doch ein Thautropfe ist, der einen Regendogen spiegelt.

— Mir selber als epischen Geschichtbitcher — denn was ist die Geschichte anders als ein Epos in Brosa — kommt Ristolausens Biels und Großmännerei am meisten zu Basse, da, wenn in einem Geldengedicht, wie im homerischen, sede Wissenschaft und alles zu sinden sein muß, es dann immer viel dazu hilft, wenn sie alle schon im Helden selber sigen.

Buweilen mußte wol umer Nitolaus burch diefelbe Bhantaffe, bie ihn zu allem machte, etwas ausfteben, wenn fie ihm alles nahm; aber es war nicht von Dauer. Es find mir mehre folche Falle erinnerlich; - ich will aber nur bes einen gebenten, wo er öffentlich bie Rirchenbuße ausftanb, in ber Rirche vor allen Buborern gescholten zu werben, weil er von einer fischbummen Ratechismusschülerin bas in Ginem fort zagende und zuckende Gesicht ber antwortlosen Unwiffenbeit aus Mitleid burch zu lautes Borauseinhelfen meggubringen getrachtet. "Wer berechtigte Guch zum Ginblafen?" hatte ber Ratechet gefagt. In biefem und ahnlichem Falle pflegte Rifolaus fich vor feinem Freunde Beter Borble einen langen alten Efel zu nennen, aus bem nichts werben tonne, als bochftens ein Stiefelputer ober ein Subjett "), und er erfuchte Betern, ihn vor ben Ropf zu schlagen ober fonft mit guter Manier bon ber Welt zu fchaffen.

Isboch wie turz mar ein folcher bunkler Buftanb gegen

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

<sup>&</sup>quot;) So heift in manchen Gegenben ber Apotheferjunge.

bie langen bellen 3wifdenraume, wo er vor ben Stabtichalern gang frei fich lobte und nicht bas fleinfte Treffliche verfcwieg, bas er in fich antraf. Er eroffnete gerabezu, er wiffe hundert Dinge aus feinen Buchern, Die fie alle erft lernen mußten, er habe einen gang besondern Ropf und baber leuchte berfelbe auch oft; und fie murben ichon feben, was er einmal werbe; - benn wenn man es nur recht mache, fo werbe man, bent' er, einer ber berühmteften Danner mit ber Beit; freilich anfangs fei feiner gleich berühmt. - Und bieg brachte er alles mit fo wenigem Stolze und fo unbefangen, und mit fo frober lleberzeugung vor, jeder werde barüber im bochften Grabe erfreut und feiner zweifelbaft fein, bag ich's ihm wol vergonnt hatte, wenn es fo gefommen märe. Aber für prablenbes Lugen murbe marmfte Offenherzigkeit genommen, felber von Stadtichulern, benen er bei öffentlichen Brufungen mehre Gebachtniffugelchen aus ber Apothete geschenft. Die warmfte Liebe beilt feine verwundete Eigenliebe, und die größte Freigebigfeit vergutet nicht bie fleinfte Lob-Entziehung. Leichter gonnen fogar aute Menichen bem anbern jebes Glud, fogar bas unverbiente, aber nie bas unverbiente Lob.

Nur fehlte Nikolaus darin, daß er sich nicht auf die Weise lobte, wie sich jeder von uns. Der bescheidne Mann geht nicht weiter, als daß er roth wird und einige Vorzüge zwar wirklich eingesteht, es aber dem andern überträgt, das lange Undsoweiter oder Etcetera anzuhängen, in welches die Unzahl der übrigen hineingeht. Leider sprach Niklas selber sein ganzes Etcetera aus, und war außen nicht um ein Wort stolzer als innen: dergleichen erbost. haben freislich auf der andern Seite bescheiden Männer das Ihrige gethan, und von sich, wie wol jeder von uns, viele Mängel und nur wenige matte Verdienste zugestanden, in dem setzen

Dafürhalten, ber Zuhörer werde das Unbsoweiter berselben schon statt unser aussprechen: so ist der Krieg erklärt, so-bald er's nicht thut. Kündigte nicht schon in ähnlichem Falle der König Karl Gustav von Schweden einen Krieg der Krone von Bolen an, weil sie im schwedischen Titel ein P. p., oder p. p. (oder Undsoweiter, oder Etcetera), weggelassen und dadurch den Sumsdorfer Frieden gebrochen ?! Und wurde deswegen für die Schweden nicht der Name Etceterati ersunden? — Es kann ihn aber jeder von und gebrauchen und sich einen Etceteratus nennen; weggelassen "p. p." am Ende sind wie weggelassen P. P. oden am Briese, welche bedeuten Praepositis praeponendis, so wie sene postpositis postponendis. —

Es ist nun Zeit, daß wir endlich zum britten Borkapitel und zum Apotheker Marggraf gelangen, welcher bem Kleinen Fürstschn eine Art von fürstlicher Erziehung geben will, um die Kosten dafür wieder zu gewinnen. Ist aber nicht schon ein guter Schritt zu einem Fürsten zurückzelegt, wenn Nikolaus selber alle die verschiedenen großen Leute ist, die er kennt, anstatt daß sonst Hosseute bei einem erwachsenen Kürsten oft Jahre lang zu arbeiten haben, bis sie ihm das Rämliche beibringen und er es glaubt?

## Nachschrift.

Da in biesem Kapitel eines gewissen Knaben Borble gebacht wird, und da es gerade derselbe ift, der viele Jahre später das berühmte magnetische Gastmahl gegeben, so will ich die Beschreibung davon sogleich hier einschichten; es wird aber auffallen.

<sup>\*)</sup> Lichtenberge Tafchenfalenber. 1781. 6. 73.

Das große magnetische Gaftmahl bes Reisemarschalls Worble +).

Magnetische Gastmähler können nur wenige Menschen geben, Fürsten und Kapitalisten am allerwenigsten. Desto lieber ist es mir, ob ich gleich nicht mit an ber Tasel saß, daß der Reisemarschall Peter Worble die Sache machen konnte, der unter allen Tischen, den Spiel- und den Schreib- und den Sessiontisch nicht ausgenommen, keinen so gern hatte, als den Estisch; nur mußt' es kein einstigiger, sondern eben so wol etwas an als auf ihm sein. Ein Mitester war ihm ein halbes Essen; er genoß zu seinen Speisen immer gern einige Gäste, ja er hätte auf eine Nachtigall, welche die selber gesangreichen Italiäner so gern verspeisen, ein paar Gäste eingeladen, und den Bogel in der Lust geschickt zerlegt, wär' er einem solchen Braten mit seinem Beutel gewachsen gewesen.

Es fiel zum Glud gerade in die Zeit eines Mittelalters, wo er halb bezahlen und halb entlehnen konnte, daß
er seine Menschenliebe und Efliebe durch das große magnetische Gastmahl befriedigte, das ich eben zu beschreiben habe.. Künftig wird man noch genug davon lesen, daß dieser PaterBorble der stärkste Magnetisor war, welchen nur die Geschichte aufführen kann nach einem Puhsegur, der sogar einen
widerspenstigen lachenden Bostillon vom Weiten zur Ruhe
brachte, oder nach einem Polit in Dresden, der an einer Tasel biod durch Sandauslegen auf die Achsel auf der Estelleeinschläserte. Worble freilich war gar noch darüber hinand;
er übersprang und überstog alle Grade der Einschläserung so mächtig, daß er sogleich bei dem Erwachen ansing, nämlich

<sup>†)</sup> Rach bem eigenhandigen Mfpt. Jean Panis revidiert. F.

bei dem Gellsehen. Es sei nun seine durch Marksuppenanftalten verdoppelte Körperkraft — ober seine zwei seifen finger an den Händen, die er, wie Kagen und Köwen unter
dem Gehen ihre seinen Schneidekrallen, gewöhnlich einschlug,
und die er solglich ohne Abnuhung geladen erhielt — oder
es sei sein verstedtes Magnetisieren mit den Fußzehen —
oder weil es überhaupt magnetische Goliathe geben kann,
auf die man erst künstig mehr achten wird — oder es sei,
was am wahrscheinlichten, dieß alles zusammen genommen
die Ursache davon; kurz Worble brachte durch Anschauen und
allmächtiges Wollen und unsichtbares Fernhauchen und Kinger= und Zehenhandhabung die magnetischen Wunder des
Gellsehens, der Sinnen=Versehung, der Anschmiedung an
den Magnetisor, zu welchen andere Monate brauchen, in
Minuten zu Stande.

Unter allen Bundern war nun dem guten eben fo fpaßund menschenliebenden als effenliebenden Reisemarschall Borble
vas bekannte das liebste, daß ein Gellscher jeden Bissen und
Aropsen schwecken mußte, den sein Magnetifor zu sich nahm.
Nie aber zeigte sich sein gutes Berz und seine Freigebigkeit,
so wie seine herrliche Magnetkraft, in schönerem Lichte, als
bei dem berühmten Gastmahl, das er in der Stadt Bien

so heißt der Gasthof — einer ansehnlichen Gesellschaft
von kranken und hungrigen Männern aus verschiedenen Stänben gab.

Er ließ nämlich in ber gebachten Stadt Wien eine große Kafel mit 32 wenn nicht mehren Gebeden bereiten, und bestellte zwei Gange ber ausgesuchteften Speisen, jedoch von jeber Speise nur eine Porzion, und zwar für sich allein. Unter ben höchst bedeutenden Gäften (um boch einige naber anzugeben) erschienen ein philosophischer Ordinarius, ber an feiner neuen Philosophie, weil sie hinter den brei andern

frühern Philosophien nicht abgehen wollte, halb umtam vor Hunger und vor Aerger — ein außerordentlicher Professor der Jurisprudenz, der sich an Napoleons rheinischer Bundes-Afte zu einem Erlangischen Glück. über das romische Recht, nämlich zu einem Glück über das neue deutsche hatte hinauf kommentieren wollen, aber damit sammt dem Bunde sigen geblieben war, gleichfalls siech und arm — mehre Schulmänner voll Eflust und Nahrungsorgen — ein Prälat und ein Probit, und noch einige Klosterleute, sämmtlich kranklaft genug, weil sie immer sowol vor dem Essen gegessen, als nach dem Essen — desgleichen einige Hosseute, aus demsselben Grunde preshaft — und ein paar Landleute von Stand, aber durch Krieg herunter und erdfarbig — und ich könnte noch füns oder sechs Gäste ansühren.

Nachbem nun ber Reise = und Futtermarschall seine Gäste mit Handbruden und Fußscharren — nicht sowol aus Achtung als aus magnetischer Lift — empfangen hatte und vor die so tunstreich wie Schwüre gebrochnen Tellertücher seben lassen: bracht' er sie alle, noch eh' sie ein Tuch entfaltet hatten, auf ihren Chithelen in magnetischen Schlaf, und sie saften sich alle (so wollt' er's still als Magnetistr) wie Brüder an den Händen an, woran sie sich auch unter dem ganzen Essen sesthielten, und sahen sämmtlich hell.

.. Jeso ließ er eine köftliche Sarbellensuppe auftragen, und leerte zwei Teller bavon mit solchem Wohlbehagen ab, daß die Professoren und die Schulmänner einstimmig verssicherten, sie hätten zum erstenmale eine so feine Suppe gesichmedt, als er sie darüber fragte und ihnen die trocknen Suppenteller weggenommen wurden und andere vorgesett.

Es wurde ferner aufgetischt mostowitisches Rindfleisch

<sup>\*)</sup> Der befannte Profeffor der Jurisprudeng in Erlangen.

und eine Rrebepaftete, nebft gebadnen Frofthichenteln. Der Reifemarfchall fchictte, noch ebe er nur bas Deffer genommen, die Bemerkung voran; er babe mit Borbebacht, bamit bie Barität und Dulbung ber Römisch-fatholischen und ber Protestanten am Tifche fo gut wie in Deutschland erhalten werbe, auf beute, wo tein Bleischtag fei, für bie Betenner ber romifch-katholischen Rirche bie Rrebse und die Frosche bestellt: wenn er aber bas mostowitische Rindfleisch effe, fo werd' er natürlich bafür forgen burch ein recht ftartes Bol-Ien \*), bag niemand von ben Ratholiten etwas bavon fchmede, fondern nur bie Brotestanten. Allein bier fielen ibm zwei fatholische Bellieher in Die Rebe, ber Bralat und ber Brobft, achte Mauldriften, aber im fconeren Ginne, nämlich im Schmedfinne, Manner, welche bas Sprichwort: Blut (ber Marterer) ift ber Samen ber Rirche (sanguis semen ecclesiae), auf ihr eignes anwandten und beffen nicht genug burch Berbauen zu machen wußten, Diefe gaben ihm bie Nachricht, daß fie fur ihre frankern Jahre, fo ftrenge fie auch . in ihren gefündern bas Faften gehalten und fich blos auf bie von der Rirche erlaubten Faftenauftern, Faftenforellen, Male, Salme, Seetrebse eingeschränkt, sich Faftenbispense erwirkt batten, und bas er alfo bas mosfowitische Rinbfleisch und alles andere Fleisch ihnen so gut wie sich felber könne fcmeden laffen. - Auf biefe Beife fonnte benn ber Marfchall als schottischer Eg = ober Logenmeifter feine Loge gum boben Lichte ausgesucht traftieren, fogleich bei bem erften Es ware überhaupt nicht zu fagen, wie berrlich Gerichte. es allen geschmedt, ba er zu effen anfing, hatten nicht ein paar Landleute von Stand einen zu großen Efel an ben

<sup>\*)</sup> Bei mehren Magnetisoren tam es blos auf ihr ftartes Bollen an, bag bie Gellfeherin Gefprochaes nicht horte u. f. w.

Froschichenkein versphirt, die ihnen fein Kauen mit zu koften gegeben; die einfältigen Landleute konnten fich gar nicht in Branzosen und Frosche, nämlich in den Geschmack daran, binein versehen, und Worble hatte zum Unglud in der Gile ganz vergeffen, es zu wollen, daß sie nichts davon schmeckten.

Darauf bewirtbete unfer Bienenwirth - um fo mehr einer zu nennen, ba bie Bienen fich bei jebem Bienenwirthe ibren Sonig felber machen muffen - ben geiftlichen Bienen-Rand, besonders ben Bralaten und Brobft, mit einem Aufterragout, welches ihm fo gut fcmedte, bag er ben weltlichen und tonsurierten Ledermaulern fich aufopferte und anderthalb Teller mehr verzehrte, weil man ihn von zu vielen Geiten barum ersuchte; aber freilich fonnte er bamit eine eben fo feltne ale unichuldige Freude machen, ba die guten Leute, welche bisber zu ihrem Magenschaben vergeffen batte, bag man, wie an Purgiermittel, Gibe und Deffen, eben fo an Effen blos nüchtern zu geben babe, nun auf einmal fo viele Auftern burch ihren Berbaugeschäfttrager genießen fonnten, als fie nur wollten, ohne bas geringfte Dagenfieber. miteffenden Sofleute betrifft, fie waren vollends aufer fich über ben Wirth, und sympathetisches Mitgefühl ihrer Gefcmadnerven mit feinen zeigten ein Berg, bas fühlte, mas ber andere fühlt, und an fremder Freude Theil nahm, was weit schwerer ift, als Mitlelb.

Diefes üppige Genießen ber ganzen eingelabenen Roftsichule — nämlich einer Schule zum Roften — bauerte von Schuffel zu Schuffel fort; beschränkte Landleute, barbenbe Schulleute und Rlofterleute, magere philosophische Orbinarien und juriftische außerorbentliche Professoren ber rheinischen Bundakten ersuhren nun ap sich selber, wie gespielte Sechte schmeden, und gebratene Duck-Enten und große Prügel-krapfen und Rehziemer, und gestiefelte Manbelkoche. Unauf-

Bortich ertunbigte fich ber Reisemarschall balb bei bent einen. Belb bei bem anbern, ob er niebr bon einem Gerichte bearbete, und nahm gem noch eine Gabel ober einen Loffel well, indem er jebem bie Furcht einer Ueberlabung auszureben suchte und fich auf ben Senf berief, ben er als bie befte Dagen- und Gebachtnifftarfung zu allem reichlich nehme. Dabet wurde achter Rometen - ober Elfetwein nicht gefpart, ein Gewächs, bas über manches mitfpelfenben Bechbrusers Bunge gar noch nie gefommen war, ja eigentlich ju foreden, auch jebs nicht barüber fam. - Und was mußten vollends bie Land - und die Schulleute benten und empfinden, als die Superweine großer Tafeln burch ben feftftebenben Elfer, Bravour-Weine gleichsant als Bravourarien burd ein Singspiel, fich fcblangelten, namlich Borgebirgs ber auten Soffnung-Wein, ungarifder Ausbruch, vefuvifder Lacrymae-Christi Ausbruch? Sogar bem Reisemarschall flieg fo viel bavon in ben Ropf, bag bie hellfebenbe Schlaffamerabschaft aulest etwas in ben ihrigen befam.

Als endich die Gesellschaft satt und froh genug geworven, und Worble zum Abschlusse der Verdauung noch ein Gläschen anisette d'Amsterdam, bessen Stärke sedem einhelzte, genommen: so hob er die Tasel auf, und beursaubte sammtliche Mitesser, gleichsam die Milchbrüder seiner Kost-Anime, mit der geistreichen und lebendigen Tischrede: "Mog' "Ihnen doch allen mein wohlgemeintes Traktament, so gut "es in der Stadt Wien zu haben war, einigermaßen ge-"schmeckt haben! — Es hätte wol desser ausfallen können, "ia zehntausendmal besser, und gern hätt' ich (ich darf es "sagen) Bayonner Schinken ausgetischt, und Straßburger "Basteten sammt polnischem Salat, desgleichen gefüllte Zun-"gen von Tropes und Kälder von Rouen, und hähne von "Caux, Kapaunen von la Klecke und Nortbleichen von Web; "mit Freuden, wie gesagt, batt' ich damit bewirthet; aber die "Sachen waren nicht zu haben; konnt' ich boch kaum in ber "Stadt Wien gebacknen Rapenbreck auftreiben, und sachfische "Christscheit") und abgetriebne Wespennester \*\*) und boeuf "a la mode und pommersche Gans.

"Indeß war boch bas Effen (dieß beruhigt mich) gefund "und leicht. Wenn nach bem Koran in jenem Leben die "Speisen durch die Schweißlöcher abgeben: so kann ich schon "jeso von den meinigen dasselbe versprechen, da ich Ihnen, "so wie nach Strabo die Perfer den Göttern von den Opfer"thieren nur die Seele darbrachten, etwas eben so Geiftiges, "am Gastmahle aufgetischt, nämlich den Geschmack, das "Einzige, aber Beste, was der Kenner eben an Kunstwerken "hat, und womit er sie genießt.

"Ich selber banke freilich ber vortrefflichen Tischgenoffen"schaft ben größten Genuß, um so mehr ba ich ungern allein
"genieße und hierin den Manichäern ähnlich bin, welche in
"der Tause schwuren, niemals ohne Gesellschaft zu effen \*\*\*),
"auch dem Romanschreiber Hermes beisalle, welcher Gelehr"ten das einsame Effen so eifrig abräth. Wahrlich wer dem
"andern keinen Antheil an seinen Genüssen zuläßt, ist mir
"eine wahre Drohne, die wol Honig einsammelt und saugt,
"aber nur für sich allein, indeß ein Besser der Bienen"wirth ist, der zwar auch den Honig genießt und zeidelt,
"aber ihn stets in harten Wintern mit den Arbeitbienen
"theilt. So handelt oft z. B. der gute Kürst, wenn er offne
"Tasel hält und dadurch vielen hundert offnen Mäulern von

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Wie beibes zu machen, fteht im schwäbischen Rochbuch von Christiana Riefin S. 284 und S. 312.

<sup>\*\*)</sup> Wie bieses zu machen, siehe baiersches Kochbuch von Klara Ressenbed. 6 Auflage, B. 1. S. 481. \*\*\*) Fuefilins Kirchen- und Reperhistorie. B. 1. S. 121.

"Hungrigen ben Simmel offen zeigt, so daß, wie zuweilen "bei den Römern dem einen Erben die Kunstmünzen (numis"mata) vermacht wurden, dem andern aber der Genuß, sie
"anzuschauen"), hier das gaffende Bolf der zweite Erbe ist
"und recht ansieht. — Und so wünsch' ich Ihnen sämmt"lich zwei gesegnete Mahlzeiten zugleich, nämlich nach der
"jezigen auch die nächste, da Sie, wie ich wünsche, nachdem
"ich Sie durch Gegenstriche ausgeweckt und Sie nach Sause
"gegangen, sich etwas bei dem Wirthe bestellen und den
"Appetit befriedigen sollen, den ich nach Vermögen mit mei"nen schlechten Speisen zu schärfen getrachtet, so wie man
"von Plato's spärlichen Gastmahlen gerühmt, daß die Gäste
"barauf immer besondern Hunger verspürt."

So wurde benn ber große magnetische Eß-Kongreß in der Stadt Wien geendigt, von bessen Pracht und Fülle ich schon so viel Rühmens vernommen. Und in der That war es wol bloße Bescheibenheit, wenn der Reisemarschall sich mit einem Fürsten verglich und sein schmachaftes Gastmahl mit einer offnen Fürstentasel, von welcher kein Juschauer das Geringste schmeckt. Wahrhaftig, was hat selber bei dem an sich trefslichen Gabelfrühstück des Kaisers Napoleon in Ersurt der ganze an der Tasel nahestehende Kongreß von Königen, Gerzogen, Generalen, Ministern und Hofräthen, worunter selber ein Wieland stand, von welchem man es eben aus seinen Briesen weiß, was hat der ganze Kongreß mehr davon gehabt als das Zusehen? Und war das offne Gabelfrühstück wol etwas Bessers als ein Bild der Rheinbundatte, an welscher der der außerordentliche Prosesssor sich zum Pandekten-Glück

<sup>\*)</sup> L. 28. D. de usu fract.

emporarbeiten wollte? - Singegen ber Kongref in ber Genbt Wien, wo vom Gofmann an bis jum Schul- web Landmann alles in groet Bangen fdwelate, und fich fogar beraufchte, kann anders fprechen vom Reisemarfcall. Ja kann war bie Tafel aufgehoben und jeber aufgewedt und ber Reifemarfcall gur Thure hinaus: fo ließen fich (er zechite unten noch in ber Witthestube an ber Beche feine Borgion) Schulleute und Landleute (fle hatten etwas im Ropfe) gange Stude gemeines Brivatfletich berauftragen, und ftillten ben fcbmen Sunger (fo wenig batte bie feine frangofifche Ruche ibren Magen verberbt) mit wenigem Reellen, indeß jum großen Gaftmabl viel magnetischer Aufwand für bie Bungenrefonangboben nothig war, fo wie bie Englander fleine Ausgaben mit Metallgeld abthun, aber große mit Baviergelb. - Rurg man barf es wol noch einmal wieberholen: wo war ein ähnlicher froher Rongreg, wie in ber Stadt Wien, und wo fam fo viel auf die Bunge, wenn auch nicht in ben Leib?

Ernste Ausschweife zum zweiten Borkapitel sind: ber Mensch ohne Boefie — Einsamkeit ber Menschenfeele — ber Athelft — ber Dichter — Geiftige Erhabenheit bes Berges.

## Drittes Borkapitel,

wie Nikolaus fürstlich erzogen wirb — und ber Pater Josephus geheilt — und ber Armgeiger de Fauthe getrankt und ausgefragt †).

Ich habe im Belehnkapitel ben Apotheker Marggraf am Grabe feiner Gattin in lauter Freude über bas Glud fteben laffen, bas gurften, welche an blogen burgerlichen Sofbebienten bas Mitmachen ber hoftrauer beftrafen, biefen boch quweilen an hoffreuben und erften Biegenfeften fleiner Bringen fconen Theil vergonnen; benn ber Apothefer batte fei= nen guten Theil, ben Bringen, im Saufe. In manchen froben Stunden fonnte Marggraf fich nicht enthalten, mit un-Maublicher Schlaubeit und Bielbeutigfeit auf Nifolaus binzuweisen und zu fagen: "Ja, Ja! Da, Da! Der liebe Mit-"Tel! - 3ch habe bier ein fleines Marggrafchen, aber nicht "jeber hat's." - Da er nun felber Marggraf bieß, ber Marggraf von Gobengeis aber noch feinen Bringen hatte: fo fonnt' er fo fehr migverftanben und verftanben merben, ale er nur wollte, Chrverluft fpurte er nicht viel mehr als andere Leute Blutverluft, die ein fliegender Gund im Schlafe anbeißt. Bum Glud baben überhaubt Manner, Die burchaus etwas vor fich bringen wollen, es fei an Sofen ober im Sanbel, Die Raturgabe, baß fle mit ihren breiteften Ehren=

<sup>+)</sup> Für biefes Bortapitel konnte bie eigne hanbschrift 3. Pant's benut werben. F.

wunden ben Gelben ber Walhalla gleichen, die jeden Tag aus Gefechten die gefährlichsten Bunden mit ihren luftigen Leibern holen, jedoch jeden Morgen fie wieder zugeschloffen antreffen.

Elias henoch hatte nun einen kleinen Potentaten von drei oder viertehalb Tuß zu erziehen vorbekommen, und solchen freilich künftig gut ausgearbeitet abzuliesern; aber wie er es machen sollte, da inder ganzen Nachbarschaft aus Prinzenmangel kein einziger Prinzenhosmeister zu haben war, der ihm etwas hätte vormachen können, dieß wäre für den Apopotheker eine wahre Aufgabe gewesen, hätt' er solche sich gemacht; denn er konnte eben so gut einen Elephanten (was die Römer gethan) auf dem Seile tanzen lehren, als einen Potentaten regieren.

Inzwischen schickt' er ibn vor ber hand in bie Stabt-

Bum Glud befam er einen pabagogifchen Formichneiber in Die Sand. Es traf fich nämlich berrlich, bag ber Exiefuit und Bater Josephus, ber als fünftiger Bringeninftruktor bes \* \* \* Rronpringen nach beffen Gofe burch Rom geben wollte, allba von feinem eignen Rorver als einem Schlagbaum angehalten murbe, welcher ibn in bie Marggrafiche Apothefe als ein heimliches Kontumaghaus auf einige Wochen ein-Der hof, wohin er ging, wurde von reinen ftrengen Sitten beherricht, welche gewöhnlich mehr unter einer gurftin als unter einem gurften regieren. Da nun ber gute Josephus, wie Proferpina unter bem Blumenpfluden ber Freuben, in eine bumme Art von Orfus gerathen mar: fo wollt' er vorher intognito im Landftabtchen Rom bei bem verschwiegnen Apothefer fich fo gut berftellen laffen, ale in biefem, wenn nicht unschuldigen und goldnen, boch quedfilbernen Beitalter möglich ift. Dabalus gab einer holzernen Benus

burch Quedfilber lebendige Bewegung \*); und noch bleibt biefes Halbmetall stets in heilfamer Berbindung mit der Göttin und hilft auf die Beine.

Der Ex-Zesuit ober ber Dominus ac Redemptor noster-Zesuit \*\*) kannte überhaupt seine zweisache Bürde, als Zesuit von der großen Observanz und als Brinzensehrer, viel zu gut, als daß er nicht als ein ungefallner reiner Engel — und wie wohlgebildet, gesittet, jugendlich und freundlich war nicht seines Gesicht! — hätte auftreten sollen; daher ließ er sich mit Freuden von der Krazmühle des Apothekers zermahlen und sein Gold mit Quecksilder verquicken, um aus ihr nach dem Verrauchen des Quecksilders ganz schlackenlos herauszukommen als gereinigtes glänzendes Gold.

— Und einen solchen trefflichen Bringenlehrer und Schat befaß nun ber Apotheker umsonst im hause und konnte ihm unbesorgt seine ehelichen Seheimnisse anvertrauen, ba er beffen uneheliche als Faustpfander des Schweigens in Sanben hatte.

Der Pater Joseph erklärte zu Marggrafs Freude: er habe Nikolaufen bald das Prinzliche angemerkt in den hohen Phantasien, so wie leicht aus ben Geistesgaben gemuthmaßt, daß er nicht Marggrafs Sohn sei, sondern irgend ein Bakard, weil Bastarde nach der Geschichte so viele Talente zeigen. Bor allen Dingen rieth er ihm, den jungen Kürsten die Geschichte, und zwar die seines Hauses studieren zu lassen; da aber das leste noch auszumitteln sei: so möge Rikolaus den gothaischen Taschenkalender oder sonst einen rocht auswendig lernen, nämlich das genealogische Verzeichnis aller regierenden Häuser in Deutschland, ja in Europa. Da

<sup>\*)</sup> Bedmanns Geschichte ber Erfindungen B. 4.
\*\*) So heißt die Bulle, welche die Jesuiten aushob.

man nicht wiffe, fuhr er fort, mit welchen von fo vielen hohen Saufern ber Bring verwandt fei: fo hab' er fich die Linien und Seitenlinien jedes einzelnen Saufes und alle Beburt-, Bermähl- und Kröntage sammt allen Bringeffinnen einzuprägen, um dann leicht, wann er zu ben Seinigen komme, auch ben entfernteften hohen Berwandten mit allen Taufnamen sogleich zu kennen; dieß werd' ihn außerorbent- lich empfehlen und jeder werde Lunten riechen.

Der bankbare Pater Joseph übernahm, außer ben Stumben seiner Berquecksilberung, sogar selber die historische Professur bei dem Prinzen und überhörte ihm gern die verschiedenen, vor der Hand noch nicht muthmaßlichen Stammbäume, und der gothaische Taschenkalender war hier ein schöner Plutarch und Schröck. Dabei frischte der gute Iesuit das äußerst trockne, blos mit Lettern gezeichnete Namenregister mehr fardig auf durch die Wappenkunde — diese fürstliche Vilderbibel — und suchte so durch die heraldischen Thiere mehr Leben in die Sachen und Namen zu bringen; denn ein Wappenbuch bleibt um so mehr ein heraldisches Hierozoison ") für den Adel, als darin die edelsten Raubthiere ihre Thiereherrschaft ihm als dem Löwenwärter und Falkenmeister unterordnen.

Wenn mein held mir in Jukunft einige Ehre macht und ben Lesern lange Freude: so haben wir wol das Wichtigste davon blos dem trefflichen Erzieh- und Studien-Blan
bes Dominus ac Redemptor noster-Jesuiten zu verdanken.
Der kostdare Fürstenspiegel, den er während seiner metallischen Aurzeit für den Erzieher Marggraf goß und schliff und
mit dem nöthigen todten Ouecksliber als Volle belegte, stellte

<sup>\*)</sup> So heißt bas Bert, worin Bochart über alle in ber Bibel vortommenbe hellige Thiere feine Erlanterungen gibt.

ben fo mabren Grundfat auf: ber Bring foll tein Bielmiffen werben, aber ein Bielerleiwiffer; und wie er icon als. Solbat in wenig Wochen fich von unten auf bis zum Dben biene und bie Stufen von Schildmache - Rorporal - Lieutenant Saubtmann - Major - Dberft - nicht auf einer Schnedentrebbe, fonbern auf einer Sturmleiter auflaufe, fo bağ er icon gang oben herunter icaut, wenn man ibn faum unten gesehen, und andere Rameraden noch alle unten guf ber Folterleiter liegen: so konne und muffe er noch mehr als Biffenfchafter alle Felber bes Wiffens fchnell überfeben aus ber Bogelverspektive, wenn er bie rechten Luftschiffer von Lehrern gehabt jum Auffteigen. Non scholae, sed vitae discendum, fagte Josephus; b. b. ber Fürft babe nicht für Lebrftuhl und Schreibepult zu lernen, fonbern fur bie Goftafel, für ben Spieltisch und für bie Ceffel im Schauspiel und Rongert; wiffe er etwas jur Galfte, fo werbe immer jemand ba fein, ber bie anbere Galfte vorausfete ober anflide; baber tenn' er felber für eine fürftliche Erziehung feine wichtigeren Werte und feine mehr ad usum Delphinorum (zu Rronerben - Gebrauch) als Reallerifa ober Sachwörterbucher; benn erftlich werbe in ihnen bie größte alphabe= tifche Ordnung beobachtet, bei bem übermäßigen Reichthum in allen Biffens-Artifeln; und zweitens tonne ein geschichter Lebrer leicht aus ihr eine Ordnung nach Sachen ausammenflauben. Er wußte aber bamals bem Apothefer aus litterarifder Unfunde fein andres Erziehwerf vorzuschlagen, als bas Beblerifche Univerfallerifon.

- himmel! ware boch meinet- und bes Bringen wegen schon bamals wenigstens die erste Auflage bes "Conversationslerikons" bei Brodhaus zu haben gewesen! Wie ware seine Bildung, auch ohne die Supplementbandchen, so viel reicher und zeitgemäßer ausgefallen! Denn mit diesem blogen

Digitized by Google

Lexikon von 10 Bänden getrau' ich mir jeden Prinzen oder fonst einen für hof und "Conversation" bestimmten jungen Menschen vollständig zu bilden, wenn ich's recht mache und die Artikel der nämlichen Wissenschaft aus dem Zehnerspstem der zehn Bände spstematisch zusammentrage und geschickt zusammenschweiße, ob ich gleich willig zugebe, daß ein gewöhnlicher Prinzenhofmeister, der den Prinzen blos nach der sesten Buchstadenordnung des Lexikons ausbilden wollte, anfangs immer nur einen ABC=Schüler liefern würde, dis endlich nach langer Zeit ein DEFG Ho HOR ROPP

Endlich nahm ber schöne, wie eine Jungfrau, junge und milbe Pater Joseph, nach bem Ablaufe feiner Verquidungen, von dem Apotheter mit vielen weichen Danksagungen Ab= fcbieb, biefer aber, bem nie mit Worten viel gebient mar ausgenommen mit feinen eignen - prefte bem glangenben entquedfilberten Jesuiten noch bas Berfprechen ab, bag er ihm burch einen Felbicheerer, einen alten Freund in ber Sauptftabt, von Beit zu Beit bie wichtigsten Schritte wolle ichreiben laffen, die er bort in der Erziehung des Kronpringen thue, bamit Benoch fie in Rom bei feinem blogen Erbpringen gleichen Alters blos nachzumachen habe. Natürlicher Beife mußte Josephus bie Sache bem hitigen Manne gufichern; benn biefer wollte gern in ber Erziehung mehr zu viel als zu wenig thun - ale Egerie \*) und Gefetgeber eines funftigen Gefetgebers; - er wollte ben funftigen Bater mit vielleicht einem blogen Fürftenhute burch einen Sohn überrafchen, ber fogar eine konigliche Metallfrone zu tragen gelernt, und folglich noch leichter fein Fürftenhütchen auffeste

<sup>\*)</sup> Numa erhielt bie Gefețe fur Rom burch bie Nymphe Egeria.

und schwenkte, so wie bei ben Griechen ber Läufer seine Runft in bleiernen Schuhen einübte, um nach Abzuge berfelben noch behender zu laufen.

— Und bald fingen nun die pädagogischen Stricknabeln ober Poussergissel nach den besten Mustern sich zu bewegen an. Der Feldscheer berichtete, der Potentat habe einen Musselcherer bekommen: sogleich war der Stadtkantor in der Apotheke, welcher für seine Bassersucht noch Rechnungen schuldig war, und der vier die sieben der schwersten Klavierstücke dem kleinen Nikolaus einschmieden mußte, damit seine Finger künstig, wenn er den Zepter darin hätte, durch die Tasten in Erstaunen setzen. Nur zu leichte Stücke lernte er nicht spielen.

Der Felbscheer hatte kaum geschrieben, das Französische werde getrieben: wozu wäre ein alter Tanzmeister in Rom herumgegangen, wenn ihn nicht sogleich Genoch zum Sprachmeister des Marggräschen installiert hätte, damit er in Kurzem keine geringern Wunder thäte als Pfingstwunder? Da Genoch nämlich vom Pater Joseph gehört hatte, daß Fürsten an vornehme Fremde, die ihnen vorgestellt werden, blos Fragen — französische — zu thun haben, nicht aber Antworten zu geben, welche vorzureizen gegen den Respekt lause: so konnte der Apotheker den französischen Unterricht vor der Hand fast um die Hälfte ohne die geringste Einbuse des fürstlichen Parlierens abkürzen, wenn der Kleine aus den Sesprächen in der Grammaire blos die französischen Kragen auswendig lernte, ohne die Antworten darauf, welche nur der andere zu geben und zu versteben hatte.

Der Apotheker griff zu biesen Erzieh = Abbreviaturen aus mehr als einer guten Ansicht; er wollte nicht nur seinen fürstlichen Nestling so früh als möglich fertig, und gleichsam auf ben Kauf gemacht haben — jede Minute konnte ja ber

Fürst - Bater aufs Theater springen aus dem Lager — soudern er wollte auch kunftig recht viel für das Erziehen einnehmen und jeht recht wenig dafür ausgeben. Ein vernünftiger Sparhals wird zwar zuweilen, wie Friedrich der Einzige, Feste veranstalten; aber ihnen wird, wie nach der Sage denen Friedrichs, immer ein Thaler sehlen, wenn er nicht gar lieber mit dem sehlenden Thaler bas ganze Fest bestreitet; und er erwartet, wenn er auch mit einer Flasche Wein beschenkt, als vernünftiger Rann die leere Flasche zurück, so wie bei der Vorsehung von einem Glas Wein natürlich das Glas.

Roch wohlfeiler hatt' es Benoch, als aus ber Erziehbauptstadt auch die Nachricht einlief, bag ber Kronpring eben Unterricht im Rartenspielen nehme, vielleicht bas wichtigfte Stud im gangen Studienplan. Wie bem Fürften bie Jago als ein Thierfrieg empfohlen wird, fo bas Spiel als ein Papierfrieg, ba die Rarten eigentlich Staatsvapiere und Territorialmandate im Rleinen find. Ein Konig wird nie auf seinem Frifierftuhle, ober am Schreibpult, ober auf bem Gattel Aubieng ertheilen; aber wol wird er an feierlichen Tagen am Spieltische hinter ber Stuhllebne Große empfangen und Aubienz geben; orbentlich als wenn bas Bilb bes Rartenfonias. ben er in ber Sand hat und aussvielt, einigermaßen bas in ben Sitzung = und Audienzzimmern über bem leeren Seffel aufgehangene fürftliche Bilonif vorftellte, fo wie er wieber mit ben Ronigbilbern ber Rarte fein eignes Bild auf bem Gelbe gewinnt ober verspielt. Ich erwäge babei nicht einmal ernfthaft, daß ein Spiel Karten von jeber in boben Banben ben Sanbatlas von feligmachenben Simmelfarten abgegeben, ba bobe Berfonen an langer Weile ober langer Beit fo außerorbentlich leiben, bag fie, um folche nur etwas

qu verturzen, genothigt, fich mit ben Rarten, ihren periobifchen, einzigen Beitblattern ber Abenbe, verbinben muffen.

Glücklicher Beise konnte nun ber Apotheker biefmal felber ben Privatbogenten machen, und bas Schulgelb ober Rartengelb eigenhandig verbienen; benn er hatte bie beften abeligen Spiele langft auf feinen Reifen gelernt, wie Bift, Biguet, Bofton, Tarof und Combre zu vier Berfonen mit bem Mort; wie er aber natürlicher Beife gar erft bie burgerlichen mag verftanben haben, ben Saufaus, ben Rubfcmang, bas Grobhaufern, ben bummen Bans unb bas Sticheln, barüber ift Eine Stimme. Gleichwol febrieb er als Kartenmentor nicht Ginen Beller Lehrgelb an, ben er wol fo gut für fich, wie für andere Bringeninftruktoren feines Ritolaus hatte fobern tonnen; bas Bodifte, mas er fich erlaubte, war, bag er bie einzelnen ichmachen Spielichulben in Rechnung brachte und anfummierte, welche Nifolaus taglich bei ihm machte, weil ber fleine Bring vielleicht bas Spiel anfange nicht genug verftanb.

So trug nun Genoch Jahre lang in ein Buch, das er Kronschuldbüchelchen überschrieb, mit musterhafter Bollstänsdigfeit und Treue und mit Belegen, alle Ausgaben für den angenommenen Prinzen ein — jeden Strumpf und jeden Bissen — alle Medizingroschen und Schmerzengelber — alle seine Lieferungen in adoptivfürftliche Küche und Keller und Schule — am meisten aber die Schul- oder die Lehrgelber als die wichtigsten; daher er für die verschiedenen Bissenschaften, die ein trefflicher Kandidat aus dem Zederschen Universallerikon vortrug und abthat, eben so viel verschiedene Lehrer in Rechnung brachte; was ohnehin schon früher seine Michtigkeit gehabt, da die Wörterbuchs Artikel ja von eben so vielen Verfassern mußten ausgearbeitet werden.

Der Apothefer, ber fich in ber Welt nichts lieber machte,

als hoffnungen, hatte ichon in frühern Jahren, noch vor Antunft bes Exiesuiten, bie größten aus bem fleinen Rifolaus zu schöpfen gewußt, indem er ihn mit ben ichonften Findischen und einfältigften Wendungen ber Erzieher ausholte: "Nidelchen! Dent' an mich! Du bift etwas außerorbentlich "Bornehmes! Schon mit mir bift Du verwandt, und bas "ift viel; benn ich ftamme gerabezu von ber Seitenlinie bes "fo berühmten Chemiters Andreas Sigismund Margaraf in "Berlin ab. — Der Mann wurde aber anno 1709 geboren. "und ift baber 1782 geftorben. Dort in feinen Buchern "ftebt's, wie viel er konnte; und alle Provisoren find etwan "Efel gegen ihn." - Nikolaus verfette: "ich beife ja auch "wie er, und fann wol noch mehr werben, ba er schon tobt "ift, und ich noch lebe." - "Außerdem, fuhr Benoch fort. "bift Du wol gar mit einem Furften vermanbt, ber gewiß "Dein leiblicher Bater ift, und einmal fcon fommen wirb; "bente aber!" Sier murbe Nifolaus blutroth vor Freude: "ach wie herrlich, rief er, wenn ich zwei Gerrn Bapas hatte, "und Sie find fcon fo gut. Der anbere mare alfo ber "große herr Marggraf in feiner Refibenzftabt, ber gegen "alle Leute fo gnabig ift?" - Benoch verfeste: "Ei Gott "bewahre! -- Aber Dein Vater wird icon fommen, und "bann fich nennen, wann er Dich an Rindesftatt und gum "Landes = Bater annimmt. Dann fommt bas Schwere, und "Du mußt fo gut regieren konnen wie er. Bebente aber. "was Du bann für gelehrte und vornehme Leute um Dich "bekommft, die Du alle regieren mußt, und noch die ungab-"ligen Städte und Dorfer voll Menfchen babei - Ricelchen! "wie willft Du es benn machen?" - "Gehr fcon (verfeste "er), fo wie unfer Berr Marggraf; ich will unter bie Armen "recht viel Gelb auswerfen; und Ihnen werd' ich, fobalb ich "nur das Gold und Silber friege, die neue Bofapothete"Faufen, und ben Schwestern einen prächtigen Staat — und "alle die Bettler in meiner Margrafschaft lass ich neu klei"den und bestelle auf dem Markte ein herrliches Essen für "sie. Ich will schon noch mehr thun, und vor allen Kindern "recht freundlich den Hut abziehen, wie unser Herr Marg"graf."

Welche lachende Ausfichten ichon frubzeitig für ben Rebevater Marggraf! - Aber ohne Fürftvater häufte er Hoffnungen und Rechnungen von Jahr zu Jahr in feinem Rronidulbbuchlein auf; er fah immer mehr, bag er am Ende felber mit ber lebenbigen Reichspfanbichaft, mit Difolaus, nach bem Schuldner und beffen Physiognomie umberreifen mußte, und wartete nur auf Beit. Er brachte freilich ein fleines Dungfabinet von Gold = und Silberftuden mit boben beutschen Gefichtern gusammen; aber mar jemals auf einem Thaler eine fürftliche pockengrubige Rafe aufzutreiben, Die fich ibm zum Zeigefinger ober Fühlhorn ber bunteln Baterschaft ausstreden konnte? Und was war vollends fatt Des Beiligenscheins auf Mungkopfen anders zu finden, als ein Lorbeerkrang? - Ja, war' es nicht viel beffer und närrifcher gemefen, wenn er in ben bamaligen Reichsan= zeiger bie Unzelge batte fegen laffen: "Gin junger Bring "mit zwölf Blatternarben auf ber Rafe, und mit Beiligen= "Scheinen auf bem Ropfe bezeichnet, mit ben beften Beug-., niffen und mit allen Bortenntniffen gum Regieren verfeben, " sucht feinen Berrn Bater; und ift bas Rabere in ber Er-" pedizion bes G. R. Anzeigers gegen frankierte Ginsenbung "zu erfahren" -- mare bieß nicht viel beffer und toller aemefen, frag' ich?

Ich follt' es hoffen; auch schickte ber Apotheter wirklich fpater eine faft ahnliche Anzeige ein, bie aber aus Mangel

ian Einwäckebuhren für eine Sattre gehalten und aus biefem boppelten Grund nicht aufgenonnnen wurde.

Reißen alle Stricke, bachte er zulest, fo begleit' ich als fein Bringengouvernor ben Narren auf ein Jahr nach Leipzig auf bie Universität, und ziehe später nicht nur die nachtrag- lichen Einkunfte eines Gouvernors, sondern komme auch unter so vielen Megfremden am Ende hinter ben Bater.

Er war nicht abzubringen; gleich einem Faraospieler feste er immer hoher auf die zögernde Karte.

In biefen Beitraum fiel die für mehre Borfapitel biefer Beschichte wichtige Begebenheit, bag ein alter Befannter von Margarethabausen ber - auf feiner vierten Reise um bie Belt - nämlich um die musikalische - einen Sprung in die Apotheke that, um ba ein gutes Glas Doppelkourage ju trinfen, nämlich ber berühmte Bratichift Mr. de Fautle, ein rundes, bides, gallisches Mannchen, mit wetterleuchtenden Augen und umfahrenden Windmüblarmen. Der erfreute Apothefer erinnerte fich - und ihn - fogleich, daß er ihn im Babe habe zu ben Liebern feiner fel. Margaretha geigen boren; - mit Beranugen erfann und entfann fich de Fautle, bag er Madame an mehr als an einem Sofe mit feiner Armgeige begleiten belfen. Gigentlich mußte er nichts mehr bavon, benn Anfässigen bleibt wol ber Reisenbe im Ropfe figen, aber diesem nicht jeder Unfaffige, vor welchem er vor-Aber rollt. Gin folder hof= und weltkundiger Armgeiger. 'für welchen es eber zu wenige als zu viele Bofe gab, fiel bem Apotheter ale ein guter Rometensucher eines Fürft= vatere in die Sand. Der Braticbift verficherte, er habe vor dllen großen und fleinen Sofen wenigstens zweimal ben Bogen gezogen, fenne alle Fürften perfonlich, miffe aufs Saar, imelder regierende Berr eine Glate unter bem Fürftenbute drage, und welcher nicht, und er brutte auf feine Burften=

Benntnif nach burd bie Radricht bas Siegel, bag einige Bogen voll Pringeffinnen, beren Ramen ibm fogleich bei-Sallen mitten, weil er vorgeftern vor ihnen gefwielt, unfehlbar burd Rom geben wurden. Nur fichrte er ftarte Rlage . barüber, bağ ein reisender Dafavo-Künftler immer fo lange marten muffe, bis man ihn so weit vergeffen habe, bag er -wieber erscheinen konne mit einer neuen Auflage von dal Segno; ja daß manche schon bei bis sagten: tant pis. allerbings mochte man wol munichen, ba bie Bieberholung nicht blos bie Mutter ber Studien ift, fonbern hier auch bie Saugamme bes Studienmachers - bag einige kultivierte Belttheile mehr entbedt wurden, bamit ein Tonkunftler erft größere Bwifchenraume befame, um fein eigner Bwilling, Drilling, Bierling zu werben; ja mas bie fahrenben Deklarmatoren anlangt, fo mare fogar zu munichen, fie burdreifeten feine andern als bie unentbedten Welttheile.

Der Apotheter, ber fogleich an ihm ben Mann zu finden -glanbte, aus welchem etwas berauszuholen fei, jog ihn nach ben erften Glafern Doppelfourage in fein Laboratorium, um ibn als alten Freund mit ben übrigen zu bewirthen. Anfangs warf er zum Ausfragen nur von weitem bie Fragen wie Reuchtfugeln bin, ob er nicht vor manchem gefronten Saupte gespielt, bas fich unter feinem Thronbimmel ober Betthimmel barme barüber, daß es Taufende von Landes = Rindern be= gliede, und both fo viele ihm naber angebende natürliche Rinder in Babern, Forften, Sauptstädten elend figen laffen muffe, ba es fie gar nicht fenne. Aber wie er nun auf ber einen Seite fich in ben Gram fo herrlicher Fürften recht tief binein fühle - fuhr Benoch fort, obwol nicht in bem langen Beriodenbau, ben ich ihm bier, ber Bierbe wegen, leihen muß - so stell' er sich auch auf ber anbern eben so lebhaft ben Wonnetang vor, in welchen ein folder Gerr - ber vielleicht in feiner eignen Che feine Dingeburt, gefchweige eine Beburt erschwungen - binein gerathen mußte, wenn ploglich eine gebeime Gefellichaft Bflegeeltern auftrate, und ibm alle feine verstreuten Rinder ober enfans perdus lebenbig vorführte; - ja, fogar bann möchte ber Fürft ziemlich jubeln (wenn nicht gar am meiften), falls ein gewiffenhafter Mann auch nur einen einzigen, aber völlig auserzognen frischen Fürft-Sobn ihm wie ein Mannchen aus ber Uhr beim Glodenfolage vor die Augen springen ließe; und wenn er felber fich nun gar als ben lleberbringer bes Sohnes vorftellte, als einen fillen bisherigen Wunderthater am fleinen Rronwefen, feines möglichen Lohnes gewärtig und gewiß "D, Monsieur de Fautle! rief henoch, mahrlich ich febe "ben Pflegevater, ben man fo ungemein belohnt, orbentlich . "vor Luft in die Sobe fpringen vor feiner Sobeit, bem "Bater!" -

Der Armgeiger horchte mit gespitzten Ohren; zwar viel Dummes hatte er bisher als musikalischer Specht und klopfenber Baumläuser an Thronen und Stammbäumen vernommen, und manche närrische Säze gehört — wozu er jedoch seine Tonsäze für sein Instrument nie zählen wollte —; aber solche Säze waren ihm niemals in Paris und auf der ganzen Reise zu Ohren gekommen. Er begann daher: "Zwanzig, "funfzig, hundert, hundert und funfzig — gerade so viel na"türliche Kinder zähle Leopold, der Großherzog von Tos"kürstenbank lang genug sei, um sie darauf zu sehen. —
"Er wolle sich, suhr de Fautle sort, nicht einmal auf sich
"selber berusen, welche Menge weiblicher Bekanntschaften

<sup>\*)</sup> Diefe Angabe fieht nebft ber anbern von 200 gemigbrauchs ten Mabchen im Iften Gelfte ber Fragmente über Stalien.

" (man erftaune barüber) er ichon auf feinen Runftreifen ge-."macht, und wie wenig ihm bei feiner Inftrumental-"mufit, die ibm nothburftig forthelfe, mit einer Babl unter-"gelegter lebenbiger Bofalftimmen als Texten gebient fein "wurde - und zwar mehr Schreier benn Ganger - par-"dien! er murbe, wenn fie alle ihn anfangen, verzweifeln, "und batt' er noch einmal so viel Doppelfourage getrunfen, "als beute bei einem fo werthen Runftfreunde. "fich aber gar einen armen gurften vor, nach feiner großen "Tour burch bas Lanber-Drei und nach ben fleinern Sang-"Touren in feinem eignen - und mit feinen Apanagegel-"bern und mit feinen Finangkammern - und mit ben gar-"ten Rudfichten auf feinen boben Stand, beffen Ehre gerabe "burch bas wurde verwundet werben, mas im burgerlichen "als eine Bflicht gegen natürliche Rinber gelten foll - ftell' "er fich einen folden gurften vor: wahrlich! er mochte tei-"ner fein." - Und bann beschloß er rubiger: "Und über-"haupt, welchem beutschen Fürften waren bie gamilienftrei-"tigkeiten nicht bekannt, bie unfer großer Louis XIV., ber "nicht einmal bie große Tour gemacht, zwischen feinen legiti-"mierten Bringen und ben Bringen von Geblut zu erleben batte!"

Etwas Verbrießlicheres konnte ber Apotheker nicht zu hören bekommen, aber in ber hoffnung, vom Armgeiger nicht durchschauet zu sein, stellte er, indem er langsamer einschemkte, sich an, als springe er auf etwas Andres und könne sich nicht fogleich auf den Namen eines gewissen Fürsten befinnen, der damals im Bade Margarethahausen gewesen, und der, wie er sich dunkel erinnere, eine närrische Nase mit 12 Blatternarben gehabt. "Wie hieß er aber doch?" sagte henoch. De Fautle konnte auf nichts kommen.

Da es nun zur Darftellung einer Phyfiognomie und beren Rase keinen beffern Sanbgriff gibt, als bie Borzeigung

einer abnlichen: fo ftellte ber Apotheter bem Armaelger auf einige Minuten feinen Ritolans mit ben Borten vor: "Gein "leiblicher Sohn fei bem Burften burch ein Berfeben ber "Mutter wie aus ben Angen gefchnitten." Aber ber eben fo liftige als luftige Frangofe, fcon langft über alles ftubig. schauete nun burch bas Bratichen-Efloch ober eirunde Berzloch in ben aanzen innern Apotheter hinein, und erhofite fich in Gebeim unglaublich barüber, bag ein bunner Apotheter. während er felber nur ber mufifalische Sollandaanger und Gronlandfahrer bei Fürften war, fo prablende Anfprüche auf Berbaltniffe mit ihnen verrieth. Er brudte fich baber feine Gitelfeit mar gehnmal großer als feine Boflichfeit und Dankbarteit und fein gegenwärtiger Durft - über bobere Rafen und Blattern mit einer Robbeit aus, bag ich gerne um ben Ausbruck etwas gemilbert wieber zu geben, zu bem Gleichniß greife: Die Bobenmeffungen mancher Boben gefcheben gleich benen ber Berge, burch - Quedfilber.

Als ber Geiger mit feiner Doppelfourage abgegangen, blieb bem Apotheter nicht viel von einer einfachen zuruck. Auch wuchs sie nicht sonberlich, als die vom Bratschiften angekundigten Wagen mit Prinzeffinnen richtig eintrasen, sonbern ber Mann wurde etwas krank.

Bas aber Rikolaus wurde, als die Prinzeffinnen ankamen, werden wir nirgends beffer erfahren, als im vierten Borkapitel, wo sie wieder abgehen.

Ernste Ausschweife bes britten Borkapitels sind: Unnahme sittlicher Unarten — Jacobi, ber Dichter und Bhilasoph zugleich — bie leibenden Kinder — Anschauung der Größen und der Kleinheiten — Staatsleute — polletisches Gleichniß und Gegengleichniß — Kanonieren bei Geschurt und Begräbniß.

## Biertes Borfapitel.

Liebschaften in die Ferne nebft bem Pringeffinranb.

Bis auf diese Zeile wurde mit keiner der Liebe des Gelden gedacht, und die Welt wartet noch auf das erste Wort davon;
— und das soll auch kommen —; denn ob wir alle gleich noch in den Zeiten der Vorkapitel leben, wo die Gelden nirgends zum Vorschein kommen als im hintergrunde, so weiß doch jeder Leser, was Liebe ist, nämlich der hebende Sauerteig der Jugend — die Bienenkönigin des jugendlichen Gesbankenschwarms — das Baummark des Lebens, das alle jungen Herzen haben, so wie alle jungen Pstanzen, indeß ein alter hohler Stammrumpf leicht ohne Mark fortgrünt, und das herz im Spätalter sich verknöchert und ausleert, und sich mehr schlägt, als für sein Blut.

Auch brauchte Rifolaus nicht erft auf die Zusuhr zu warten, welche etwan die obengebachten Wagen voll Brinzeffinnen in seinem Gerzen auszuladen hatten, um es zu füllen. Wahrhaftig, es stand nie leer und er liebte hinlang-lich; nur wußt' es keine Geliebte, denn er betete jede Dulzinea immer in solcher Verne an, und hielt ihr in so tiefem Sinea immer in solcher Verne an, und hielt ihr in so tiefem Sintergrunde auf den Knien sich als personistzierten Liebhaber hin, daß keine etwas erwiedern konnte, die nicht ein Sehrohr der Blide und ein Görrohr der Seufzer in der Tasche hatte. Eine aber, die seine Arme gestreift hätte, wäre für ihn nichts

Möglicheres als ein Regenbogen gewefen, beffen Fuß an fei= nen geftogen.

Indeß blieb ibm noch Rubnheit genug übrig, bag er feine jebesmalige Beliebte häufig zu feben fuchte, entweber von feinem Genfter aus, wenn fie am Markttage ihrer Mutter bas Rorbchen gum Ginfaufen trug - ober in ber Rirche vom Chore berab, wenn fie unten in ben langen Tulpen= beeten ber weiblichen Rirchbanke blubte und nickte. 3a er hatte fogar einmal (verwegen genug) feine Liebe einer himmlischen jungen Freiin von . . . innerlich erklärt, und fich fein Bebenfen baraus gemacht, fie jeben Morgen mabrend ibrer Sing = und Rlavierftunden zu feben, indem er auf ben Thurm flieg und aus bem Schallloch heraus folche mit einem ichlechten Fernglafe aus ihrer Stube zu fich binan und binaufzog. Auch einer blogen Bfarrtochter batt' er, mabrend fie in ber Apotheke auf die Bubereitung einer Schachtel voll Marggrafenbulverchen für einen Schreihals von Wiegentinb warten mußte, im Borbeigeben fein Berg ichweigend ge= fcentt - und wie oft entzudte ibnibarauf bas ihrige, wenn er fpagieren ging und ben Rirchthurm ihres Dorfs in ber Ferne fteben fab. Der runde Thurm war ihr Schattenrif und Gppsabguß und Steinbrud, ja noch mehr; benn fie borte ihn täglich läuten.

Ein furchtfamer Lefer wird sich verwundern — so wie besto mehr ein gutmuthiger sich erfreuen — daß Rikolaus es zuweilen bis ins Kecke trieb, und einer ober der andern Geliebten ein Geschenk machte durch die dritte Hand. Leste war meistens seine Schwester Libette, oder zuweilen sein Freund Beter Worble; denn in der schönen Zeit des Borjünglings wird dem Freunde alles, sogar das scheueste Lieben, gestanden, nur höchstens, wie hier, der Geliebten selber nicht. Freilich waren Geschenke die feurigsten Werthers und Saint-

Preux-Briefe, die er nur auffeten konnte; und als er einmal (er war noch febr jung) feinem verschenkten Gerzen noch ein Marzipanherz an die kleine minderjährige Göttin nachliefern konnte: so war er freilich so gludlich, damit die Glut des seinigen auszudrücken.

Bas nun unfer Seelenbrautigam fur alles verlangte. betrug nicht viel über einen Blid, einen orbentlichen; - Geaenaeschenke aber am allerwenigften, etwa blos bas frembe Berg felber ausgenommen. Mur einmal wollte ibm bas Glud fo wohl, dag er von einer geliebten Jungfrau von 12 Jahren nichts Geringeres habhaft murbe, als ihre Buppe. Die fie aus ihren früheren aufgehoben. Simmel! Diefe Buppe war ja nicht viel weniger als die Braut felber. - Sat benn fein Lefer irgend eine blutjunge geliebte Leferin, bamit er fich es benten fann, mas er felber empfinden murbe, wenn er eine Rindbeit-Bubbe von ibr in Sanben batte, welche fie unermudet herumgetragen, fo oft geputt, fo berglich gefüßt, gelobt, ans Berg gebrudt? Burbe ihm nicht bas fleine leberne ober machferne Madchen ordentlich ein Medaillonbild, eine ausgebälgte Mildichwefter, eine Erfamannin ber geliebten Leferin fein? Ja murbe er die Buppe nicht für eine Borläuferin und Bormeferin achten, und ihre Bruft fur eine Barallelftelle ber feinigen? — Wenigstens that es Rifolaus.

Und so lustwandelte benn der junge Mensch in einem wahren zugeriegelten Paradies der Liebe, indem er eine Evas-Geliebte stets bei sich behielt, stündlich sah und hörte und küßte, in Rirchen und Schulen, auf der Wiese und auf dem Ropftissen, und überall; denn er trug sie, wie gesagt, klug genug blos in seinem Ropfe herum, der mit seinen vier Geshirnkammern ihr Bienenkönigin – oder Weiselgefängniß war ihre Stiftbutte — ihr Schwanenbauschen — ihre Braut-

tammer — over wie man fich fonft zierlich = bilbfich aus-

Dabei mar er nun bei aller ber Demae von Geliebten, bie er allmälig in fich binein bekam, fo treu und beftanbig. baß er feiner nachtrug, wenn er mit ihr brechen maßte. Die bem Bruche mar er zwar auf ber Stelle ba, wenn bie Beliebte ibn beleibigte und fein Anbliden - von welthem, bacht' er, fie etwas miffen batte follen - ihm nicht zufällig mit eignem vergalt; ober gar wenn fie vor feinen eignen Augen die ihrigen aus mahrer, obgleich ihr unbewußter, Treuloffafeit auf einen Nebenbubler fallen ließ; aber alles, was er that, lief babinaus, bag er ben Blidwechsel aufhob ohne allen Wortwechfel; und er war burchaus nicht im Stanbe, einer folden Ungetreuen ben Bals zu brechen ober auch nur bas Berg, ober ibr rothe Thranenaugen einzuimpfen, ober einen schlechten Rerl von Brautigam; er fließ Die Ungludliche nicht eigentlich aus bem Bergen, fonbern er fcob fle nur aus ber linken Bergfammer von ber größten Bul6= aber weg und binaus in bie rechte naber an bie Soblaber; und bier in biesem hintergrunde fonnt' er noch immer ihr Röpfchen unter anbern Ropfen ragen feben.

Ja, ich treib' es mit diesem Beschreiben noch weiter; nicht zu zählen waren die Frühlinganfänge mit ihren Himmeln, noch auszumessen und zu ersteigen die hangenden Gäreten, noch zu heben die schweren Freudenblumenkränze, welche er jeder Landes- oder Herzens-Berwiesenen in den Stunden zutheilte, wo er eben sich vorträumte. Nun erst gar was er vollends einer liebenden Geliebten reichen und wünschen würde, dieß male sich einmal ein vernünstiger Nensch aus! Er kann es aber nicht.

Indeß die drei angelangten Bagen mit Bringeffinnen warfen fein ganzes herz um, und fammtliche Geliebten fielen

heraus; es mußte aber auch Plat gemacht werben für eine neue so glänzende Jungfrau, welche allein zwei Gerzkammern nebst herzohren recht gut aussullen konnte.

Es war gerade im schonen Lebensfahre bes jungen Marggrafe, mo bie Erbe bem frifchen Menfchen wie eine Sonne unter ben Fuffohlen liegt und zu ihm empor fcheint. als bie angekommenen fünf Fürstinnen - wol feine über 131 Sabr alt - an einem Commerabende Arm in Arm ben Linbengang bes Schloggartens ju Rom auf und nieber manbelten. Monbstralen und Monbschatten, Linbenbluten und Bienen - biefe flogen fogar auf abgebrochne Lindenzweige in boben Banben - ichienen gautelnb ben funf weißen Jungfrauen nachzugieben; und ber Apothefer Nifolaus folate wieber jenen. Da er feiner bestimmten Bringeffin ins Geficht feben konnte, um fich im Berlieben barnach zu richtent fo folug er binter bem Ruden bem gangen Gragien-Funf fein Berg zu, und ging mit feinen funf Bundenmalen binterbrein. Er batte eine befonbre Rraft, fich nach Gefallen gu verlieben, sobalb man ihm nur einige Stunden Beit bagu gab; er konnte fein Berg, wie andre ihren Rafenknopf, nach Billfur bewegen. Bollenbe in Bringeffinnen fammtlich hatt' er fich, fo viele es beren auch geben mochte, fcon feit Jahren im Boraus verschoffen; benn etwas Schoneres fonnte, wußt' er, gar nicht leben, als eine; baber, wo und wie eine auch mare, substribierte gern fein Berg auf bas ihrige. Bon ben gefronten funf Jungfrauen hatte nun gar bas Bolf zumal bas weibliche, welchem gerade ber Reib gegen weibliche Reize und Rleiber auf nachbarlichen Stufen bas marmere Breifen ber gefürsteten auf ben unerreichbaren eingibt - in allen Gaffen und Buben Prachtbilber ihrer Schonheit auf Golbgrund gemalt aufgestellt, und bie gemeinfte Scheuermagd lobte jo inbrunftig wie ihre herrin. Aber alle biefe

Digitized by Google

Lobreben auf bas Geficht wirften nicht fo tief in fein Berg als die andern Lobreden auf die funf fürftlichen Bergen, auf beren Milbthatigfeit und Leutfeligfeit und ihr unaufborliches Berichenten, welches bas Bolf gerabe an Fürsten mehr lobt als an jebem anbern weniger reichen Geber. Und freilich braucht man tein junger Rifolaus Marggraf zu fein, um ber Allmacht bes Bundes ber Schonbeit mit ber Gulfe und Bute ju unterliegen; eine Bereinigung, wie bie ber begeifterten Beinrebe mit bem Fruchtbaum, ober bie ber Glanzfarben eines Coelfteins mit feinen Beilfraften. - Und nun laffe man noch bas jugleich bezaubernde und menfchenfreundliche Beficht gar unter-einem Fürftenbute bervorbliden - an ein Rönigin-Diabem' will ich nicht einmal benten - fo wird wol niemand ein großes Gefchrei barüber erheben, daß Rifolaus fagte: es ift mabrlich bes Guten gu viel und bes Soonen.

Er behielt aber im Schloßgarten, als er Borausverromebeter ben fünf Ungesehenen nachfolgte, wenigstens so viel
Berstand und Furcht übrig, daß er keinen Bersuch machte,
die Fürstinnen zu überholen und vor ihnen vorüber zu sahren — er hätte in diesem Falle die junge Madonnengallerie
äußerst schnell äbergleiten müssen und nirgends einwurzeln
können — sondern er ging immer langsamer, wie seine Pulsadern schneller, weil er voraussetzte, daß sie alle oben vor
dem zusperrenden Orehtreuze des Lindengangs sich umwenden
und ihm folglich den ganzen Blumenstrauß von Lippen und
Wangen in die Hand, nämlich in das Auge liesern müßten.
"Wier oder fünf Schritte vom Kreuze — dacht' er — halt'
"ich ohne Hut still, und sie müssen dann vor mir langsam
"vorüberstreichen mit ihrer Sonnenseite, und ich bekomme
"die volle Ladung. Und dabei bring' ich auch die heraus,

"bie die wunderschöne Redestimme hat." — Es lief an-

Die luftigen fleinen Gulbgottinnen gingen über bas Drebfreug binaus; und brei maren icon bindurch; als fic aber bie beiben lesten hurtig burchhaspeln wollten, brebten fie auf einmal entgegengesett bas Rreuz, und ftanben fo feft. Die Richtungen ftellten bie iconfte Unordnung wieber ber, zwei Durchgegangne faben fich nach ben Gebliebenen um, eine fünfte zog allein etwas voraus. 3meien Grazien gu= gleich fab er nun gerabezu ins Geficht und er fcmantte in ber Bahl, bis auch die Dritte im Drehfreug umfehrte gum Bollmachen bes Grazien-Dreiflangs. Diefe Berrliche befam bafür - benn fie hat mahricheinlich bie wunderschöne Rebeftimme, bacht' er - fein Berg auf ber Stelle und bufte es auch nicht eber ein, als bis gar bie vierte fich umwandte, in ber That eine Benus Urania, ein wenig langer, ernfter, erhabener und etwas allmächtiger als ihr Grazienhof. "Das .. ift etwas Anderes, und wenn fie vollends bie munderfcone "Rebestimme bat: mahrlich!" - bachte Nikolaus und fchenfte baber ber Benus auf ewig fein fchleunigft gurudberufnes Berg.

Natürlich hatten die Fürstinnen, als sie den langen immer nachschreitenden Menschen erblickt, der jeto gar mit dem hute an der Erde paste und schilderte, den Rückzug angetreten, um ihn nicht länger hinter sich zu wissen, und hatten daher alles Geschütz der Sesichter umgewandt und ihm entgegengerichtet. — himmel! warum hatt' er so wenig herzen, nämlich nur eines, anstatt eines ganzen Postzugs davon, um sich damit dem Triumphwagen dieses Tetrarchats von vier Kürstinnen vorzuspannen — dies waren seine Gesdanken, als die heilige Tetrastys oder Vierzahl nahe vor

seinem Auge und hute burch bas Drehtreuz burchschlüpfen mußte.

"Amanda!" riefen auf einmal einige Prinzessinnen ber fünften, gedankenvoll vorausgezogenen nach; aber ohne die wunderschöne Redestimme. Amanda sprang um wie ein Bind, und eilte, vielleicht schneller als der hohe Stand erslaubte, zurück; so trug sie ihr ganzes Gesichtchen mit den großrunden Augen, woraus ein mildes Aetherfeuer fortloberte, und mit dem vollen Lippenmund sammt der glänzendabgeründeten Stirne, obwol über einer Nase, die fast mehr ein Räschen war, vor sich voraus und gerade dem an dem Drehkreuze haltenden Nitolaus ausgedeckt entgegen.

Zwei Minuten vorher hätte Nikolaus barauf geschworen und Leib und Leben zum Pfand eingesetzt, daß er oder ein andrer niemals die Liebe empfinden könnte, die jetzo in ihn hineingefahren war — nichts Aehnliches hätte sich je in der ganzen Gegend seines Gerzens zugetragen — er war ein andrer Mensch, ein verklärter Nikolaus, eben erft auferstanden aus dem Grabe des platten Erdentreibens.

Da er sah, daß Amanda zum Durchschlüpfen hereilte, so drehte er verbindlich mit dem wenigen Verstande, dessen er noch mächtig war, ihr das Drehkreuz offen entgegen, und hielt sie so in der Hummerscheere desselben, wider sein Wissen, in Hast. Zeho sah er im Hintergrunde des langen grünen Hutes ihr reizendes Gesicht recht nahe, das halb im zarten Rosenscheine der Abendsonne blühte mit dem seucht-schimmernden Augenpaar im Schatten. Aber vergeblich und läschelnd rückte sie an der Kredsscheere, er selber wollte mit der Gabel zugleich die Jungsrau bewegen — denn der Verstand war dahin — als sie mit der wunderschönen Redestimme, ohne allen Verdruß und Spott, blos immer sagte: "Ich danke, ich danke," damit er endlich das Kreuz sahren, und

fie geben ließe. Dabin tam es benn auch wirklich zulett; und fie bantte freigelaffen ihm noch mit einer freundlichen Berbeugung.

Darüber war ihr Strauß, ein Orangenzweiglein — mit vielen Blüten und einer unreifen Orange entfallen — und Rikolaus sprang ihr und ben Blüten nach, um sie einzuhändigen. Aber sie lehnte mit einer kleinen verneinenden Sand-Bewegung, welcher ein liebreicher Blick alles Harte eines Neins benahm, das Annehmen ab. Es wird schon für mich schwierig, zu entscheiden, ob dieses Abtragen eines Durchgangzolls an den Apotheker mehr einer stolzen Fürstlichkeit, die nichts schuldig sein will, oder einer verlegenen Eile, oder einer belohnenden Güte zuzuschreiben ist. Aber der letzten schrieb der Apotheker alles zu — und zerlief fast neben ihr vor Dank.

Anzuführen für unfern Nikolaus Marggraf ist hier viel, benn er hörte, als sie den Sespielinnen zuslog, auf eine Frage der letten, die sich vermuthlich auf den eingebüßten Blütenzweig bezogen, mit eignen Ohren Amanda's Laute herausgeweht: "Thut aber nichts! der liebe Marggraf wird "es schon zu nehmen wissen." Da nun der bescheidene Nifolaus nie bei seinem Geschlechtnamen an den regierenden Marggraf dachte — wie denn keiner von uns, er heiße Richter, oder Kaifer, oder Engel, Schneider, Beder, Wolf, Kuh, Ochs, sich dabei an die uneigentlichen Namen erinnert — so konnt' er aus ähnlicher Bescheidenheit hier nicht wol ans ders glauben, als man habe blos ihn selber gemeint anstatt des Maragrafen.

Jego wurde sie ihm am schönften, benn Schönheit ift vie Berkorperung ber Liebe, und baber ift keine Schönheit fo glanzend, baß sie fich nicht fonnenartig vergrößerte hinter ber Aurora ber Liebe. Als er Amanda ben Baumgang mit

ber oben gebachten heiligen Prinzessin-Bierzuhl hinuntengehen sah: wurde diese blos zu einer Professor-Bagnenischen im Bürzburg — ober die vorigen vier schonen Figuren wurden zu vier spllogistischen Figuren, durch welche zwar etwas geschlossen werden kann, aber kein Bund; boch sah er ihnen, als den Pallastdamen seiner Königin, gern nach.

Was noch von seinem Verstande aus diesem Phönix-Brande übrig geblieben, legte er dazu an, daß er, anstatt der nach Hause gehenden Quintuple-Alliance ehrerbietig nachzusehen, durch das Drehfrenz in einen dunkeln Laubengang hineln flog. Es soll noch der Ansang eines spätern Sedichts vorhanden sein — das ich aber nicht gesehen — wo er singt und sagt: "Ber kann Sonnen folgen, wenn sie in den "Ozean sich senken" — dieß heißt vielleicht, wenn Prinzessinnen sich Nachts nach Hause begeben in die Eiderdunenwogen.

Er setzte sich in eine durchdämmerte Laube und hielt ben Blütenstrauß und berauschte damit den schönften Traum seiner Jugend. Denkt kein Leser daran, daß er das Schönfte hatte, was ein Mädchen zum Erinnern geben kann, eine Blume, deren lebendiger Duft zu einem Geiligenscheine desselben wird? Ift nicht eine solche Blume schon ein Blumenkrang? Was ist eine Tasse mit eingebrannten Blumen, ja eine Weste mit ausgenähten, gegen lebende oder gar gegen Orangeblüten, deren fremder Edenduft aus fernen Paradiesen herzuwehen scheint, wo die Liebe wandelt und winkt?

Auch fand er gar in einem Blutentelche einen Tropfen;
— ließ ihn vielleicht Amanda's Auge fallen, wie Blumenmaler immer einen Baffertropfen anbringen, als wären alle Blumen Freudenblumen, worin froilich die Thräne nicht fehlt? Marggraf zweifelte nicht einen Augenblick baran; aber ach! rvänge nur diefer Auspfe unvertrochnet, wie eine einer in Bernftein, zu erhalten!

-Umu bad Schimite, was er noch in ber Laube m gentpe finn hatte und mas micht zu feber war, beweit to ihn woch benite, namiich um Amanba's wunberfchone Rebeftonnemoldie in Einem: fout, in: feinen Bergebren bis: ju bent Roofe. ohren binanf nachflang. Es gibt folde Stimmen, welche aust ben Brufttiefe wie lauter Anreben bes Wohlmollens und Eroftenst auffleigen und orbentlich bas Berg fuchen, ben fie recht helfen kommen; Rebestimmen, schwer als Singfilmmen; weil fie langer reben, und weil fie nur Gignes, nicht wie biefe, Frembes aussprechen und meil fie nicht, wie bie-Mote, bezaubern mollen, und kaum, wie die Garmonika, erweichen; fondern nur, wie bas Waldhorn, liebewoll ins Berg bineinreben wie Binf aus ber Verne. Go namlich flang Amandals: munberfcone Stimme blos taglich, wochentlich, jabrlich; mun aber gar biefe Stimme in ber Anftreit ber Liebe, in ben. · Geifterftunden: bes : Bergens - Gimmel! wenn bann Rifolaus fie zu hören befame! . . .

Denn vernünftigen Männern wird wol schwerlich fein Glauben an die Liebe einer Poinzessin lächerlich erschenen, wenn sie ernschaft bebenken, daß er schon von jeher als ein aufrechter Träumer ohne Deckbett umberging, weschem bein Glud und Unglick seines Sebend zu unwahrscheinlich vorstam, sobald es nur groß genug war, z. B. daß, gektönt — ober geköpft — ober verewigt — ober ein Bettker zu: wene den — ober ein Millionär; falls nicht Trillionär!

Als Dichter konnt' ich allerdings fein Glauben unbe Lieben um vieles motivieren, wenn ich anführen wollte, baser ja ein, obwol nicht geborner Prinz, war, boch ein gezeugter; aber ich wärbe hier zum erftenmale im gangen Buche. Lingen und bichten; bann er felber glaubte gar nicht baran, und zwar aus zwei Ursachen. Erstich hatte ber alte Apsetheter in späterer Zeit der Reife sich immer sparsamer und dunkter mit Winken und Zeichen von dessen fürstlicher Abskummung benommen, vielleicht weil er mit einem natürlichen Sohne von Geburt nicht recht auszukommen sürchtete. Aber zweitens hätten doch alle Winke nichts verfangen, da Rikolaus dem Apotheker weniger glaubte als dem eignen Glauben an seine Mutter; wie eine Seilige sah er sie seiner Kindheit auf den Wolken stehen; hätte aber nicht in diese die nur uns beglaubigte Fehlthat die Nutter versenkt und verhült?

Hundertmal mußten Amanda's paar Worte und paar Blide vor seiner Seele umkehren und vorüber ziehen, und immer strenger und unparteisscher that er sich dar, daß sie am Ende selber das Drehkreuz sestgehalten, um nur nicht sortzukönnen. "Bin ich nur einmal, sagte er sich, der stille "Gegenstand ihrer Flammen oder Flämmchen: so brauch' ich "keine Geburt, sondern nur einen Krieg, und darin thu' ich "mich hervor, und werde dann leicht, was sie haben will. "Ner darauf, o Gott, soll auch die undeschreiblich Gute, "die mich jeho schon in meiner unscheindaren Gestalt im "Bark sogleich und innig anerkannt, und wol Tausenden "vorgezogen, von mir auf meinen Händen getragen werden "ihr Leben lang, und ich will eine Liebe und Sorge für sie "haben, als wäre sie ein Tausend Unglückliche auf einmal, "und sie soll gewiß nie weinen."

So stellte Rikolaus in seiner Laube immer mehr Träume hinter Träume, und ber aufgegangene Mond überzog sie vollends mit Schimmer und Leben; aber er sah in ihm nicht ben Mann im Monde, sondern die Jungfrau im Monde, vom himmlischen Geiligenschein einer ganzen Welt umgeben zur Andetung für den Erdbewohner. So war er jeso alles,

was um ihn war, die Linbenbluten, die Bienen, die Luna. Wie buftete, wie fog, wie glangte fein Leben!

Freilich nahm er, wie erwachend, aus der Mondhelle ab, daß es sehr Racht sei, und er trat aus der Laube. Da lag ein Gartenhaus, das er vorher im Schatten gar nicht wahrgenommen, im vollen Mondlicht da, und die fünf Prinzesstennen standen hinter einander, und sahen aus Einem Fenkter heraus und den Apotheker an.

Sein Schred ist nicht zu malen — ausgenommen von einem Porträtmaler. — "Rimmermehr haben sich die Fürs"stinnen — fagte Endymion zu sich — zum Beschauen "meines Laubensitzes so zusammen gereihet." Auch setzte er mit starken Hut-, Arm- und Küdenschwenkungen, die er nun machte, kein Köpschen in Bewegung. Sind's Geister, fragte er sich, doch ohne besonderes Schaubern, weil die Racht in Lindenbuft schwamm, in Luna's Tage und in seinem Traume. Als er endlich mit entblößtem Kopse noch nähertrat, sand er die sesten Fürstinnen sämmtlich auf einem langen Tische stehend — als Wachsbüsten.

Sie hatten nämlich zu einem eigensinnigen Runftler nach Rom reifen nuffen, um vom Boffierer als Unionperlen zu Bachsperlen nachgebruckt zu werben.

Bur nächsten und oben am Fenster stehenden Brinzessein hatte wol irgend eine überirdische Freundin seiner Träume gerade Amanda ausgesucht. — Und hier stand er nun an der stillen, sonst so hoch über ihm schwebenden Gestalt ganz nahe; und ihm war, als athme sie leise; ihm war, als seine milbe Abendsonne vom Himmel herabgestossen und habe sich dicht vor seine Brust gelagert, und sasse ihm mit ihren umher rinnenden Goldwösschen ein. Er war nicht im Stande, vor der Büste den hut aufzusehen; er hätte eben so leicht vor einer ganzen Hostassel die Weste aufgeknöpft. Sie

vollends anzurühren — etwan ihre Stirn mit feinen Lippanmar ihm eben fo möglich, als etwa bie Saube bas haisligen Geistes zu rupfen und zu braten.

Da aber alle Menschen voch am Ende nach hause geben, sa that er's ebenfalls, aber so spät als möglich. Die Nacht wäre die seligste seiner Sage gewesen, hätte er soch nicht nach dem Morgen gesehnt; denn er flog: num in jenem Traumstüde unsres Lebens, wo der Mensch mit seinem Fenzumstüde unsres Lebens, wo der Mensch mit seinem Fenzumstüde unsres Lebens, wo der Mensch mit seinem Fenzum noch als Schmetterling üben Blumenbeeten gaufelt, indeß er später als ein verwehter Zweisalter unter einem Schlageregen, oder auf einem Eisberge, oder neben einer Luftugel über den Bolken ermattet zappelt. — Italien stand als Garwärzinsel in Wasser neben seinem Kopstissen, der Orangenstraus.

Durch den früheften Morgenbesuch bei Amanda benahme er sich die Rachtangst, sie sei gewiß weggetragen worden aus dem Gartenhause. Er fand sie noch — lasse man michnicht wieder darüber reben —; aber als er zurückfam, fand er das Urbild nicht mehr in der Stadt — darüber ist eher zu sprechen. Die fünf Prinzessunen waren nämlich abgereiset in demselben Inkognito, worin sie gekommen waren, die Landstadt war außer sich, und vor Nachfragen außer Athem:

Dieß hatte die wichtige Folge, daß Rifolaus in der nächsten Nacht auf dem Kopftissen, das ohnehin die Grubenzimmerung oder das Erdgeschoß der kühnsten Luftschlösser: der Menschen ist, einen der keckten Bauxisse aussührte, den ich nur kenne, nämlich den, die Brinzessin zu stehlen, ich meine das Wachs dieser Bienenkönigin seines Honigs. Donnwas blieb ihm eigentlich von der ganzen Geliebten noch übrig? Richt einmal ihr Name, nur Bild sammt Strauß: Aich überlagt er nun im Bette sehr kaltblütig und warmblütig; und er sah es endlich ein, daß er als ein ächter Richter handle, wonn er ein Prinzassimänder werde, und etwak für sie thue, indem er sie entsühre, wenigstens gleichnismolse. "Ia mir wird immer wahrscheinlicher — fagt' er "zu sich — daß sie irgand einem elenden, dummen, dünnen, "greisen Prinzen, den sie dundaus nicht ausstehen kann, zu "ihrem Iammer, wie ich aus der Ahnine im Strause und "erbärmlich angeheftet werden; wozu sonst das Wachs, als "zum Wichsen des Zwirns bei dieser Che-Nähterei, und "der dumme Prinz will vorher ihr Bild sehen. — Aben "besto mehr wird sie mir danken, daß ich den Muth besessen, "es ihm vor der Nase wogzunehmen."

Allein ber Morgen fprengte fein Luftichloß in ben Mether; er tonnte vor Abend nicht hoffen, wieber fühn zu werben. Dazu fam noch eine Betrachtung: es ift zwar leicht, einen Diamant, ja eine Bringeffin zu rauben; aber bochft fower. vergleichen zu bergen und zu beden; und in ber gangen Apothete wußt' er einen Schut = und Schattenwinkel, eine vermahrte Beiligenblenbe für eine gefronte Beliebte fo wenig auszumitteln, als auf ber weiten Sonne eine Schattenlaube. - In ordentlicher Angft, als fabe man ihm die Diebofinger an, Die er auf bem Ropftiffen nach Buften und Rromen ausgeftredt, beschlich er von Ferne, bas Gartenbaus, um nur ju feben, ob etwas zu fteblen vorhanden geblieben. Das Etwas Sand noch ba. Diefem gegenüber erstaunte en felber über feinen nachtlichen Bagevorfat, Die Raubbiene eines folden Bachfes voll geiftigen Jungfernhonig zu werben, und er fing orpentlich an, fich vor bem Muthe zu fürchten, ben er nur gar zu gewiß außern merbe.

Und er blieb auch nicht aus, fobalb er fich niebergelegt. Buerft fiel ihm eine ausgefuchte Ronnenzelle für feine Amanba

ein. Es war solche eine alte erbärmliche Stup- ober Standuhr. In ganz Rom gab es keine so schlechte, nicht blos
weil sie unsörmlich groß war, sondern auch leer und ohne
Uhr. Denn das stehende Räderwerk war schon unter der Regierung der verstorbenen Wargaretha in Gang gebracht, nämlich herausgesahren worden vom kleinen Rikolaus, um mit den Rädern seine bunten Weihnachtsuhrwerke zu beschannen. Was aber noch ganz unbeschädigt da stand, waren die Anßenseiten, das Zisserblatt mit seinen ausruhenden Beigern und die Rückenthüre mit dem Schlüssel zum Aufscherren.

In diefes Uhrgehäuse konnte nun die Prinzessin eingebracht werben, und ba ihr Inkognito fortsegen.

Begen Mitternacht, bie ein Regenguß noch verfinfterte. ergriff ihn ber Muth und hob ihn aus bem Bette. Am Tage ift man fuhner gegen Geifter, in ber Racht gegen Menfchen. Liebe macht ohnebin, wie liftig, fo fühn gegen jeben, und nur gegen bas Geliebte icheuer und einfacher. Er nahm in bie Band ein blos mit einem icharfen Feuerftein gelabenes Biftol zum Buftoffen und zum Runfengeben und an ben Arm einen Sand = ober Dedelforb, um bie Rurftin binein zu ftellen. Dit biefem Bucentauro \*) feiner fombolifden Bermählung am Arme gelangte er ungefeben vor bem Rillen Brauthause an; - und ba ftanben nun nabe unter feiner Sand die iconften Rofen und Lillen gum Brechen, welche je außerhalb bes lebendigen Urbilds geblüht, und welche ber Mond zwischen fliegenben Sturmwolfen im Borbeigeben verklarte. Best batte Mitolaus viel Beit gum gofen einer ber ichwerften Aufaaben gebraucht, wie und auf welche

<sup>\*)</sup> Der Name bes Schiffs, auf welchem fonft ber Doge von Benebig fich mit bem Meere vermablte.

Beise es nämlich zu machen sei, eine solche Schönheit und Fürftin nur anzusassen, anzupaden, ja einzupaden — schon mit ben zwei Lippen zu berühren, schien ihm zu frei, geschweige mit ben zehn Vingern — aber die Nacht und die Sturmnacht und die Drohungen ber Nachbarschaft setzen ihm geschwinde Sande an, zum Ergreisen und Gefangennehmen des guten stillen Mädchens.

Mit außerorbentlichem Glude brachte er die Fürstin-Braut nach Saufe und in die Stuzuhr hinein, in welche er sie, mit dem Antlitz gegen das Rüdenthürchen gerichtet, einsperrte, damit er sie, wenn er mit dem Uhrschlüssel aufmachte, sogleich vor sich hätte. In der Nacht dachte er an nichts als an seinen Betrus-Schlüssel zum himmelreiche, womit er am Morgen jede Minute aufsperren und außer sich kommen könnte.

— Ich wollte, ich wäre Nikolaus Marggraf, und er Friedrich Richter bahier, ber mich nach Bermögen schilberte!

Als um fünf Uhr Morgens die Sonne auf die Standuhr schien, wollt' er vor Wonne fast daran zweiseln, daß er darin einen nahen sonnigen Simmel verwahre, welcher ihm sogleich erscheine, sobald er nur eine einzige Wolke zurückschlage, das Thürchen. Er wagt' es auch, das gekrönte Köpschen zum erstenmale am hellen Tage und unter seinem Brivatdache zu sehen, und die Stifthütte auszumachen, nachdem er seine Stubenthüre vorher zugemacht; aber er trat bald darauf wie ehrerbietig zurück, und sah in den Spiegel, worin er die Fürstin, wie im Wasser die versinsterte Sonne, anschauete, also nur ein Spiegelbild eines Wachsbildes, eines Seelenbildes, in so fern der äußere Mensch den innern abdrückt. D ihr höhern Seister! welchen weiten Weg von Nach = und Urbildern hat der Mensch zum wahren Ich! — Als er ihr freilich geradezu und lange ins Gesicht sah: rollten

ihm so dicke Liebe- und Wonnethränen herab, daß er viele wild aus den Augen wegsching — die andern fraß er unterwegs mit den Lippen auf — damit ihn ohne sein Getröpfel die Gonne mild und warm anglänzte. — Mich wundert dabei nichts an der Entzückung; es macht sich nur kein Rensch von dem Verlenglanze und Demantseuer, womit eine Kürstin in einer Landstadt sogar von der gemeinsten Phantaste umzogen wird, einen rechten Begriff, wenn er nicht etwan auf dem Dorfe wohnt, wo es noch seuriger hergebt.

Aber in Rom wurden um 10 Uhr in den Mäulern aller Gassen Feuertrommeln genug gerührt von Zungen: "das Gesicht der Prinzessen sei gestohlen." Die Juristen in allen Stadtvierteln schlugen sich sämmtlich zu einander in dem Punkte, daß der Bachs-Raub ein Majestätverbrechen sei, ja sie beriesen sich — da die Sache von sich selber sprach, und sie überhaupt nicht die gelehrten Stellen darüber im Philostrat, Sueton und Tacitus kannten — nicht einmal auf die königlichen Bildsäulen im großen Rom, vor welchen eigne Statue höher zu prügeln, Kleider zu wechseln, seine eigne Statue höher zu stellen, so gut die Majestät beleidigen hieß, als sie in einem gekauften Garten mit zu erstehen; — und hier war das Bildniß gar in einem Deckelkorbe weggetragen.

Nikolausen war nicht besonders zu Muthe bei der Sache; und er wußte einige Tage nicht zu bleiben, zumal Nachts im Bette, wo ihn die Träume stachen und bissen; denn am gewissesten war er seiner Verhaftung und schmählichen Hinzichtung, wenn spät etwa die Schelle der Apotheke — für ihnz die Armensünderglocke — gezogen, und unten von naher Lebensgefahr gesprochen wurde, und von einer Mixtur dagegen. Aber ich wundere mich, daß er, und mit ihm so viele tausend Leserinnen, denen ich die Sache zu lebhast vormale, sich ohne Noth abängstigen. War er nicht selber so

flug gemefen, baf er nicht nur bie plumpe fperrige Stanbubr auf ben Rrauterboben binaufgetragen, fonbern auch - um biefen Burudaug ju mastieren -- anderes Gerumbel bagu. bas icon fo lange, wie er fagte, ben Blat verbauet? Sogar ben Orangenftrauß hatte ouer Belb, ihr gar zu beforgten Leferinnen, mit in ben Wittwenfit ber Bringeffin eingesperrt. als gab' es in ber Welt nur ben, ben er aufgelefen; ja auch ihren Wohlgeruch hatte er als eine Wolfenfaule für einen Spion gefürchtet, mare biefe nicht in ben gangen Dampfhimmel bes Rrauterbobens gerfloffen. - Und legte er, ber fonft por lauter Phantafie bumm in Die unbebedteften Fallen trat, gerade in biefer Sache nicht fo viel Schlaubeit an ben Tag - wie benn Phantaften, Rinber und Landleute bie größte bei unerwarteten und peinlichen Gelegenheiten zeigen - bag er im Stabtlarmen über bie geftohlne Bringeffin nur flüchtig mitfprach, und nicht einmal ben Namen bes Urbilbes zu erfragen fuchte? -

Aber ich will euch, liebe Leferinnen, ihr glänzenden Zitternaveln des männlichen Lebens, nicht etwa für diesen einzelnen Fall herzhaft machen, sondern euch fragen, warum ihr bei manchem Romanenblatte, sobald es nicht das letze ift, euch so sieden abangstigt — ja bei so vielen andern Blättern — bei jedem Nockblatte — bei einem Tischblatte — bei jedem Blättergebäck — kurz fast bei allen gezähnten (dentatis) Blättern des Lebens? Höchstens bei den paradiesischen Veigenblättern weniger! — Wahrlich, die Lieben? wissen zugleich oft nicht, wann sie zu furchtsam, und wann sie zu kühn sein dürsen.

Ernste Ausschweife bes vierten Vorkapitels find: ber unverwelkliche Brautkranz — Erstarkung ber milben Jungfrau — weibliche Reize in ber Che.

## Rünftes Borkapitel.

Rrantenbettreben - ber Bringengonvernör.

Im vorigen Borkapitel warf ich es hin, daß der alte Apotheker krank geworden. Wenn ein Autor von einer Person in seiner Geschichte voll Wahrheit und Dichtung bergleichen anmerkt, so ist's so gut, als habe das Leichenhuhn geschrieen oder die Verson sich selber gesehen, und im nächsten Kapitel kann man sicher an ihrem Aufkommen zweiseln. Wenigstens Elias Genoch lag ohne sonderliche Hossinung darnieder; und allerdings war dem Armgeiger de Fautle viel von dieser Riederlage aufzuladen. Lange schon siel es jedem, der den Apotheker liebte, schmerzlich auf, daß er ansing, freigebig zu werden, und desgleichen gesetz; ein doppeltes Todesanzeichen eines lustigen Vilzes, als Charakterabwersen, gleichsam die letzte Häutung der Seidenraupe vor dem Einspinnen!

Um die Gränzen eines Borkapitels nicht zu überschreiten, muß manches übersprungen werden, bis der alte Apothefer auf dem Bette todtkrank in einem seidenen Schlafrodt etwas aufrecht sitzt und Nikolausen vor sich bescheibet. "Prinz "Nikolaus! — redete er ihn an — Sie hören, daß Sie ein "solcher sind und daß ich auf keine Weise Ihr erlauchter H. "Bater bin, sondern ein anderer. Daher nenn' ich wirklich "in der kurzen Zeit, die ich noch lebe, aus Anstand Sie Sie, "so wie Sie nich bisher zu nennen beliebten. Ihre selige "Frau Rutter aber ist meine Frau und bleibt solche." — —

Gewiß wird niemand behaupten, daß Pring Riflas einer ber traumlosesten Jünglinge gewesen, ober ein gar zu heller nüchterner Philosoph und Zweifler, der wegen der Wenge der Pflastersteine an keine Weteorsteine glauben kann; aber gleichwol mußte dieser Prinz bei der seitsamen Anrede annehmen, Genoch sei siebertoll, und im Kurzen des Todes, und er widerlegte aus Wehmuth und Liebe kein Wort.

Der Alte ging ruhig weiter: "Sollte Sie nun Ihr "burchlauchtigster H. Bater künftig, wenn Sie ihn sinden, "zur Rede stellen, ob ich Ihnen die standmäßige Erziehung "geben lassen: so brauchen Sie ihm nichts zu zeigen, als "dieses Haupt= oder Kapitalbuch nebst der Strazza, worin "ale Ausgaben für Ihre fürstliche Bildung sammt den Be"legen und Quittungen auf das Pünktlichste zu sinden sind; "auch Ihre Kenntnisse und conduite werden sehr dazu bei=
"tragen, nämlich zum Beweise der gedachten Erziehung; und "es war freilich nicht alles so vollsommen wie an einem "Hose durchzusühren, aus Mangel an Pagen und an einer "Instruktion höhern Orts, und besonders aus gänzlichem "Wangel an Truppen, was das Kriegs-metier anbetrisst."

Nifolaus bekam jeso das Kapitalbuch und die Strazza in die Hände. — Simmel! es war wirklich fo, und das erfte Ueberblättern zeigte ihm aus den ersten Ueberschriften der verschiedenen Rechnungen, daß die Rede keine Traumstochter des jezigen Krankenbettes war. "Wahrlich, kein Geller "ist zu viel oder zu wenig angesetz, mein Prinz" — destheuerte Senoch dem in ganz andere Betrachtungen gestürzten und versunkenen Nikolaus — "aber vor allen Dingen gesyrnhen Sie hier das Dokument Ihrer Legisimierung zu "empfangen." Er übergab ihm einen netten Pergamentsbogen, worauf er die Ohrenbeichte der Frau sammt der Ges

XXVIII.

Digitized by Google

genwart bes Paters beschrieben, beschworen, bestegelt und unterzeichnet hatte.

Rein einziger Hauptpunkt biefer vielen Borkapitel war barin vergeffen, und er hatte auf biefe Beise ben Bringen burch ben Beweis zu legitimieren gesucht, daß er ein natürlicher Sohn sei von einem — Fürsten, ber also feiner Seits wieder zu legitimieren habe.

Roch in das stumme Lesen des Kürstenbriefs redete der Apotheter, der den heftigen Bewegungen in Nikolaus Gesichte die rechte Laufbahn geben wollte, aus Ungeduld hinein: "Wenn Sie in einer frommen Gemüthbewegung sind, mein "Prinz, wie ich ersehe: so beschwör' ich Sie bei Ihrer vor- "nehmen Geburt, nehmen Sie sich meiner armen drei vater- "losen Waisen an, die ich, wie sich's auch gehörte, sehr über "Sie vernachlässigt habe."

- Wie es nun nach ber Lefung ber Stanberhöhung im Ropfe bes Bringen berging, und wie barin bunbert Bebanten auf einmal um feine Seele fich ftritten: bavon entwerf' ich in ber That nur ein elenbes Bilb - ich habe aber fein befferes - wenn ich bas Treiben in feinem Ropfe mit bem Treiben am Ropfe eines Mannes vergleiche, welcher in London fich außer Saufe in einer Bube altmobisch frifferen lagt; vier Menichen haben ibn zugleich bei ben Saaren einer macht ihm binten ben Bopf - ein zweiter Loden rechts - ein britter Loden links - ein vierter arbeitet auf bem Scheitel umber - ben fünften will ich noch mitrechnen, ber bas Brenneisen erbist, aber nicht einmal ben, ber nachber raffert, was zusammen fünf Bence foftet. - Go nun, nur beftiger, fuhr alles unter Rifolaus Girnschale an einanber - Traume erbrudten Traume - Eltern, Schweftern, Fürften, Fürftentochter überrannten fich - und er ftand mitten in einer Sternallee einer vielseitigen Bufunft, und fab rund

um fich in blubenbe Gange binaus: Simmel! welche Menge Aussichten bis an ben Gorizont binan!

Endlich nahm ber junge Nifolaus bes Rranten Sanb und fagte: "Befturzt bin ich genug - ich muß aber alles ... glauben. In jedem Falle gebe ich Ihnen bas Fürstenwort. "Berr Bater, bag ich, fobald ich funftig meinen Bater ge-"funben, alles leiften werbe, mas Gie nur verlangen, unb "noch weit mehr; ich fenne bie Bflichten meines fünftigen "boben Stanbes gang, und habe mich oft genug in ihn ver-"fest. Glauben Gie mir, ich regiere viel fanfter als fo "viele Fürften in der Beschichte, und jeder bat es unter ", meinem Bepter gut. 3ch weiß noch nicht, was ich mir "auf die Tafel feten laffe, aber auf die Tafeln meiner Unter-"thanen muß bas Nothige fommen, und wenn bie Bauern ", unter Beinrich IV. am Sonntag ein Suhn im Topfe haben, "fo effen meine in ben Wochentagen noch die Guhnersuppen "und bie Gier. — An Gunftlinge ober Matreffen ift bei "mir nie zu benten, und meine gottliche Bemahlin ift genug, "und hilft, ich weiß es, mit beglüden, fo bag alles wirklich "blüht unter mir. - D Gott, es ift unverantwortlich, wie "manche Fürften ganber preffen und quetichen, bie fie eben "fo gut begluden fonnten wie ich."

"Mein gnäbigster Brinz!" fing ber Apotheker an, bem diese Freigebigkeit ungemein gestel — — "Lassen Sie, unter"brach ihn Rikolaus, die steise Hosetikette und thun Sie
"gerade so, als ware ich Ihr Sohn noch." — "So werden
"Sie also (fuhr jener fort) mit Freuden bei Ihrem durch"lauchtigsten Herrn Water nicht nur die vollständige Bezah"lung aller bescheinigten Ausgaben erwirken, sondern noch
"besonders meine verschuldete Familie und Apotheke beben"ken." — "D Gott! erwiederte Rikolaus, wahrlich es würde

"unglaublich und prahlhaft klingen, wenn ich fagen wollte, "was ich alles thun werbe."

"So stoßen Sie" — versetzte henoch eilig, welcher gar nichts Schöneres kannte, als einen solchen glänzenden offenen Reichthum des herzens — "zulett noch etwas zu Ihren "Wohlthaten dazu; lassen Sie einem Manne, der über funf"zehn Jahre seines Lebens an Ihrer fürstlichen Erziehung "gearbeitet, ohne dis jetzt dasür einen Kreuzer zu sehen, nach "seinem Ableben eine Art von Grabdenkmal mit seinem Apo"teirem Ableben eine Art von Grabdenkmal mit seinem Apo"thekerwappen sehen, besonders um nur dem hundedoktor zu "zeigen, wie viel ich gewesen, ob er gleich nie für einen "Skrupel bei mir verschrieben aus Bosheit." — Nikolaus konnte sein Ja nicht ohne nasse Augen aussprechen. Er war wol mit mehr Recht gerührt, als er nur wußte; denn ein Seiziger bekümmert sich um kein Denkmal für sein Grab; thut er's aber, so liegt er nicht mehr weit von der Höhle, in die er kommt.

Der Apotheker streckte ihm jeto die Hand entgegen, aber nicht aus Rührung, sondern zugeklappt, weil er etwas darin hatte. "Ein Hauptschritt, sagte er, musse noch ge"schehen, und der Brinz die Universität Leipzig beziehen,
"damit sein hoher Herr Bater auch nicht das Geringste von
"dem vermisse, was an einem Brinzen zu suchen sei, und
"man könne mit der Sache nicht genug eilen, damit er, salls
"er seinen Bater nicht gefunden, die leere Apotheke je eher
"je lieber übernehme, indem er selber sein Leben schwerlich
"über drei Tage noch treibe."

Rifolaus wollte ftart gerührt einfallen, aber jener fuhr fort: "Um die Koften bes akabemischen Jahrs mehr als zu "becken, fagte er, so hab' ich, mein Brinz, da kein einziges "Seipendium in dieser heimtlicksischen Stadt zu erhalten war, "bieses noch einzige Demantchen aus bem Ringe Ihrer sell-

"gen Fran Mutter ausgehoben und aufgehoben, bente aber "bamit für mehr als eine Berson auszulangen."

Der Diamant war ohne Frage — benn es bedarf hier keines besondern Zeugnisses — brittehalb hundert Gulden im 24 Kl. Fuß unter Brüdern, geschweige unter Juden, werth. Da nun sonst der Apotheker eine Verbindung mit den Menschen gleichsam für eine innige Ehe ansah, worin nach dem Gesetze Schenkungen verboten sind, oder auch die Menschen für eine Art Bettler, welchen etwas zu geben die Bolizei untersagt: so trieb er durch dieses unverhoffte Gutsein nicht nur alle die Kälte, welche Kinder immer gegen geizige Eltern haben, aus Nikolaus Herzen hinaus, sondern auch so viel Liebe hinein, daß der Jüngling sich der wehmüthigsten Bewegungen vor dem höchst ruhigen Manne nicht schämte und enthielt, der bisher als ein Vater gegen ihn geshandelt, ohne einer zu sein.

"Wie gesagt — fuhr Elias fort — für mehr als Einen "Mann reicht schon ber Stein; benn ba ich selber nicht mit "Ihrer Erlaucht die Universität beziehen kann, wie ich bis"ber gehofft, um auf irgend eine Art den unentbehrlichen "Prinzen-Gouvernör, ohne welchen keine Prinzen auf Aka"demien zu lassen sind, vorzustellen: so muß ein andrer dazu "gesucht werden. Mich bunkt aber, ich habe so etwas an "einem wackern geschickten gesetzen Jüngling bei Jahren und "von schönem Ernste gefunden, welcher, da er selber auf "Universitäten gehen will, bei seiner Armuth gern für einige "50 Thaler den Gouvernör machen wird, zumal da er bis"ber das Glück Ihres herablassenden Umgangs genossen."

Rifolaus fonnte durchaus nicht auf ben Menschen kommen. "Ihr Schulfreund Beter Borble, mein Pring!" fragte ber Bater.

Jeber Beter in Rom war' ibm leichter eingefallen, als

biefer Beter Worble, ben er, wie wir langft wiffen, in einem Borfapitel mit Fugen getreten und welchen er feitbem mit. Bruberarmen an fich gefdloffen. Denn Beter mar gerabe ber Gegenfügler ober Begenföpfler beffen, wofür ibn Glias Aber fein Irrthum mar naturlicher. Erftlich wies. er por bem Apothefer im Borbeigeben bie Runftworter aller Biffenschaften auf, fogar ber Scheibe= und Abotheferfunft, fo bag ber pharmageutische Dann glauben mußte, Beter fei in bem Lande bewandert und einheimisch, beffen Sprache er rebe, ob er fie gleich nur zu einer geftoblnen Barole fur feine Unfpielungen verbrauchte. 3meitens, mas feinen ermabnten Ernft anbelangt, fo mar biefer blos ein Scherg; anftatt einer fatirifchen Aber hatt' er ein ganges fatirifches Schlag = und Blutaderstyftem, und machte immer Spaß, hauptfächlich blos zum — Spaß; aus Luft, nicht zur Unluft, und ber feinige glich gutem Schiefpulver, bas auf ber Sanb aufbrennen muß, ohne einen fcwarzen Fleden nachzulaffen. Auf feinem Gefichte erschien tein Beichen, fonbern er batte auf Die fomifche Daste, in ber er fein Leben fvielte, ftets eine, wenn nicht tragische, boch heroische gebedt. Diefen feft= geftridten Mustelernft, womit ber Apothefer ibn immer reben fab, hatte biefer für gefettes, gehaltenes Gouvernor-Wefen genommen. Doch nach bem Scherze (feine Gefunbe früher) fuhr zuweilen bas podennarbige Geficht lachend auseinander, und es famen auf die hangende Badenhaut viele Lichter, und in die grauen Augen etwas Glang. . . . . .

Fande man nur in Borkapiteln Zeit bazu, welche völlig: fehlt, so wären vielleicht Lefern, welche zu wiffen wünschen, wann sie lachen follen, wenn sie einen Spaß machen, ob vor, ober unter, ober nach bemfelben, ober ob in Einem fort, brauchbare, aber neue Winke zu geben; gleichwol aber weiß ich bie Rehrzahl zu schähen, welche ihrem Spaße recht lange

ihr Lachen vorausschickt, bamit es für ihn bas frembe vorsbereite, wie etwan ein Bebienter in Samburg auf ben Leuchter, womit er die Gäfte hinunter begleitet, selber ein kleines Goldstück legt, als hab' es einer von ihnen gegeben, um dasmit die übrigen zum Nachlegen aufzumuntern. —

Der Bring umarmte ben Scheinvater in ber Ueber-War nicht Beter fein befter und tollfter Freund, und war nicht biefer ibm als feinem Bole, wie einem Magnete, als ein Begenpol eingeboren und eingeschmolzen? Batt' er ihm nicht bisber alle feine Luftschlöffer anvertraut und ben Spagvogel barin berumgeführt, ohne ihm im Beringften übel ju nehmen, bag er in feinen größten fpanifchen Lufticblöffern und bobmifchen Dorfern berglich lachte über alles, über ihren Bauftyl und ihre Bergierungen - über ihre Saulenordnungen und Rarpatiben - über bie Grubengimmerung und Grundlage ber Luftschlöffer - big zu ihren Thurstuden und Deckengemalben und Aussichten barauf? --Aber er wußte. Beter hange an ihm boch fest. Und er felber hatte ihn besonders wegen beffen Armuth lieb, weil Beter wirklich nichts hatte, ber Bring aber wenigstens wenig. Worble batte - obwol zum Verfenden auf Die Universität fo fertig, wie ein in Solland gebratner und in Butter eingepadter Rrammetsvogel zum Ueberfahren nach bem Rap ber guten Soffnung - fcon anderthalb Sahre im Safen geanfert. um auf Gelb und Wind zu warten. Sein Bater gur fogenannten frangofischen Rolonie in Rom gehörig war nichts als ein burrer Frifor; mit noch einiger Buberbleichsucht an But und Rod aus vorigen Beiten, ebe bie jetigen so viele Loden, Toupées, Bopfe und Beruden ber Menfchen mebiatifiert und fakularifiert hatten, bag ein Baartrausler und ein Schulmeifter als zwei Mitarbeiter an Ropfen dinefifche Golbfifche vorftellen, welche ungefüttert Jahre

lang lebendig auf Brachttafeln aufgetragen werden können. Seboch schon in früherer Zeit sah die Welt nichts seinen feisten haarkrausler, weil ihn das Pubermehl immer abmagert, er mag es nun anstäuben — wodurch Schwindssucht —, oder er mag es gar entrathen — wodurch hunger entsteht.

Gehen wir nun von einem folden Bater zu bem Sohne über, so erklärt sich's, daß er nichts hat, und jeder kann ihm das Zeugniß der Armuth (testimonium paupertatis) nach Leipzig mitgeben, um so gewissenhafter, da überall Armuth leichter und gewisser zu erweisen ift, als Reichthum. Peter hatte bisher, um in Leipzig sein eigner Konviktorist und Stipendiat zu werden, sich etwas (was er immer wieder durchbrachte) zusammen zu bringen gesucht durch alle nur erbenkliche Stunden, die er den Kindern in den verschiedenen erbenklichen Wissenschaften gab; wobei er doch in müßigen noch seinem Bater, der mehr die Außenwerke der Köpfe bedachte, ziemlich bei weiblichen Perücken beisprang.

Alls Nikolaus bas Beglücken seines Baters wahrnahm, vergaß er in der Treude, daß er ein Prinz war, und wollte selber zu ihm rennen; aber der Apotheker fand Gerbestellen schicklich. Beter kam gesprungen; und henoch fragte ihn, ob er sein Wort des Schweigens geben und halten wollte. Peter antwortete: "Ich bin ein Fuchs, und der geht gehett, wie die Ikger wissen, immer gerade auß; denn ich mache "nicht, wie der hase vor den hunden, Rück- und Seiten"heimnisse Ich könnte Ihnen tausend mir anvertraute Ge"heimnisse offenbaren, sogar von Ihrem herrn Sohne hier,
"aber Sie mögen warten." Nikolaus untersiegelte es, und sagte mit Feuer: "Konnt' ich ze mich auf meines theuersten
"Freundes Bersprechen steuern: so weiß ich, ift es diesemal
"in der Zukunft" — wesche Reber Beter wegen des sein-

Itchen Anstandes, da er noch nicht wußte, daß Mikolaus von Geburt war, nicht sowol seierlich fand, als recht lächerlich. Als aber endlich der Apotheter — und bazwischen der Prinz, der gerne seine neue Weltkugel mit einem einzigen Ruck ins volle Licht vor den Liebling gedreht hätte — diesem die Meer-, Land- und Lustwunder der Vergangenheit erzählte — ihn in die Kapitalbücher und Erziehungscheine guden ließ und als todtkranker ernster Mann den Prinzen Prinz nannte — und als Worble gar vernahm, er solle dessen Gouvernör in Leipzig werden: so that er an den Apotheker — um Zeit und Kraft zum Sammeln seines Ernstes und seiner Gesicht-Muskeln dei einer, wie es schien, zweiköpsigen Tolkeit aufzutreiden — surchtsam die Bitte, man möge ganz kurz einen der wichtigsten Vorträge, die er se gehört, rekapitulieren, das mit er alles einer solchen Wichtigkeit gemäß ermesse.

Scheinvater und Scheinsohn rekapitulierten alles mit einander. Zukest zeigte jener noch gar ben kleinen Diamanten als Grund- und Schlußstein bes an allen Eden schimmernben Zauberschlosses ber Zukunft vor; und ber Prinz trug bie Nachricht nach, welchen Antheil und Splitter Worble vom Evelstein erhalte; ein Splitter, ber in bessen Augen bei seinem langen Hunger nach Essen und nach Wissen ein Balken sein mußte.

Jeho fing er eine lange ehrerbietige Rebe an, und fagte beiden herren für ihr Vertrauen Dank, das er sehr zu erwiedern suchen werde. — Den wärmsten Antheil, fuhr er fort, nehm' er besonders an der hohen Abstammung seines hohen Schulkameraden, weil ein Kürst in jedem Fall das Buchte sei, was er sich benken könne, wenn er auch nur berücksige, daß ein solcher schon als Kind in der Wiege Orden und Hofstaat bekomme, Oberhosmeister nehft zwei Kammerherren, und Tafelbiener und Thurhater und einen

Rammerbeiger - und wie ein folder herr Rrabfe beilen und . Feuer befprechen, mas faum glaublich, und, gleich Louis XIV... frembe Ueberfepungen von Julius Gafar unter feinem Ramen herausgeben fonne, mas eber ju glauben - und bag er fpater auf bem Throne, ja noch früher fast für unfehlbar gehalten werbe, aber fein Minifter besto weniger; - er erftaune, wenn er bas Glud betrachte, bas einer theils ausbreiten fonne, theils felber genieße, baber er auch häufig Bater genannt werbe, wie Gilenus ausschließenb wegen feiner Baterlichkeit in allen Dramen Bapa\*) - und wenn er nun erft die Ebre und Ehrenbezeugungen bebente, die folder einnehme, fo bag er überall als Mufter am Gofe ftebt und alle ibm, wenn er, wie g. B. Ronig Beinrich ber zweite in Baris einen Unterrod ftatt ber Gofen angieht, es nachthun und bie ihrigen ausziehen und weiblich auftreten - "D. man "fann mabrlich bagu gratulieren, mein Bring!" befchlof Beter und umging bie Dusbrüberschaft, in ber er mit ibm von Jugend auf gelebt.

Ueber alle Maßen gestel bem Apotheker biese erste Hulbigung und ber ganze Ernft, ben Beter in jedem Worte zeigte. "Ich sehe mit Vergnügen, kunftiger Gouvernor, nagte Genoch, daß ich in meinem Manne nicht sehlgegriffen, "und daß Sie Ihre Gouvernör=Gage nicht umsonst verdiesunen werben." — "Und wie sollt' ich anders (versetzte "Worble), da ich sie in meinen Umständen schon brauche; "ich kann sagen, ich lebe wie der Biber blos von Rinden, "wenn's auch keine Baumrinden sind; und wenn das Leben "ein Schauspiel ist, so sinden geschmackvolle Kunstrichter, welche verlangen, daß der Schauspieler nicht reell auf dem "Theater effen soll, an mir ihren Mann.

<sup>\*)</sup> Ramlich nannoc, Creuzer in Daube Stubien B. 1.

- Es wird boch, hoff' ich, fein Lefer Worble's gelebrte Anspielungen einem erft nach ber Sochschule fich einschiffenben Jungling als zu unwahrscheinliche und mir blos geraubte Diefen Lefer mußte man fonft baran erinnern. bag gegenwärtiger Berfaffer felber taufenbmal mehr Gleichniffe für feine "gronlandischen Brogeffe" fcon im erften Sahr feiner akabemifchen Laufbahn in Leipzig, alfo in einem noch jungern Alter, herausgebracht und berausgegeben. Denn Borble war, ale er von Senoch zum Prinzenhofmeifter in-Ralliert wurde, gerade anderthalb Jahr alter als ich, nämlich neunzehn und ein halbes Jahr. - Eben biefe Aehrenlefe aus gang entlegenen Wiffens - Felbern, wovon Worble fein einziges befaß und befaete - ob's bei mir derfelbe Rall, errathe die Welt - hatte ihm bei Benoch die bobe Achtung und bas Pringen = Gouvernement fo leicht erworben, als mare Benoch Nifolaufens Bater gewesen.

Als der Apotheker eröffnete, was er von ihm als Gouvernör erwarte und fodere — daß er den Prinzen überall begleite und beffen Cortége mache, mit ihm die Kollegien besuche und recht die Wiffenschaften treibe: so kehrte sich Beter mit einer kleinen, aber kelerlichen Stegreifrede gegen den Prinzen, und that ihm darin ohne alles Du und Sie die Erhabenheit der Wiffenschaften für Fürsten artig genug dar. —

Der alte Teftamentmacher, ber bisher Zeit genug zu allen Klaufeln gehabt und verwandt, setze ihnen noch als Spige die letzte auf, daß man in Leipzig durchaus nicht mit ben Ansprüchen fürftlicher Würbe auftreten durse, indem man diese aus Mangel an Apanagengelbern nie genugsam behaupten und also ben hohen Bater kompromittieren könnte, wenn er früher ober später erschiene und sein Wort dazu spräche, sondern — testierte henoch — man muffe unter

einem gewissen Inkognito fortleben, das längst die größten Botentaten beobachtet, und dazu halt' er die bisherigen Ramen und Titel am füglichsten. — "So behalt' ich denn auch "mein Inkognito als Gouvernör vor den Leuten bei — "sagte Beter — und wir bleiben vor den Leuten bei — "sagte Beter — und wir bleiben vor den Leitzigern ein paar "alte gute romische Schulkameraden; sind wir aber unter "und zwischen vier Mauern, so tritt freilich das Kognito ein "und wir kennen und, und er tritt als Prinz auf und ich "als Gouvernör." "Das verhüte doch Gott, mein Worble, "versetzte der Prinz; auch dann, wann niemand dabei ik, "verbleiben wir im alten Du und Du und ich kanu und "will für nichts Besondres von Dir traktiert sein — auf "dem Throne sogar will ich's zeigen, Beter!"

Letzter that nun an ben Apotheker furchtfam und beschelben die Frage, wie es aber benn zu halten sei, wenn beibe aus Leipzig, ohne ben erhabenen S. Water gefunden zu haben, wieder nach Kom heimkämen. "In meinem ge"schriebenen Testamente — versetze Genoch — ist der Fall "bedacht, und Sie werden darin für solchen, mein Prinz, er"sucht, Ihre chemischen und botanischen Kenntnisse aus Liebe "gegen Ihre drei Schwestern zu benutzen und die Apotheke "so lange zu übernehmen, als Sie noch keine Regierung "übernommen; natürlich bleibt bis dahin alles Weitere ver"schwiegen." —

So weit bes Apothekers letter Wille, bessen Aussprechen vielleicht ber Natur noch die ftärkste und lette Spannung gegeben; benn bald barauf fank sie in sich zusammen, und er starb entweber am Gerzpolypen, ober an bem Lungenschlagsluß nach Dr. Hohnbaums Theorie.

Es gebort nicht in Borfapitel, icon ber Rurze wegen, bas weitläuftige Berichten, wie viele Liebe Rifolaus bem armen, an feinen hoffnungen verhungerten Bflegevater jeso

nachgezahlt, die er bisher bem Bater schuldig geblieben, wie viele Andlegungen und Argwöhnungen er sich reuig zu Gerzen gezogen; turz, Genoch genoß nun den Bortheil der Unssichtbarkeit unter dem Grabstein, dem dickten Schleier des Menschen. Wenn Nikolaus freilich noch eifriger das Grabseiner Mutter suchte, und sich auf dieses wie auf eine Thronftuse septe, um nach seinem wahren Bater in der weiten Welt zu bliden, so nehme man ihm dieß nicht so übel, wie hundert andere Dinge.

Der erfte Gebrauch, ben er von feiner fünftigen Thronbefteigung machte, war, bag er auf ben Rrauterboben binaufflieg und die Thure an ber Standubr auffcblog, morin Die Bringeffin wohnte, Die er langft (es war Abnen feines fürftlichen Gebluts) gestoblen batte. Ale er vor ber machfernen hoben Geliebten zum erstenmale ebenbürtig als Pring fand und er ihr in die feften treu-unverruckten Mugen ber Liebe hineinsab, welche ibn einmal im Parte fo freundlich und faft ordentlich alles voraussehend angeblickt: so ließ ber ebene ausammennabernbe Boben ihres und feines Stanbes nach einem folden unverhofften Bufdutten ber gegenseitigen Rluft ber Beburt - in beren Tiefe er vor einigen Tagen mit Schreden binunter gefeben - fo warme Barabiefesfluffe ber Liebe in alle Rammern feines Gergens laufen, bag es batte gerspringen mogen vor Luft und Liebe. - Und wie gern und feurig hatte er jest auf die einsamen Rofenlippen Amanda's einen Rug gedrückt, bei welchem nur fein Berg mare Beuge gemefen! - Aber weber bas Bache, noch feine Adtung für die Geliebte liegen einen gu, und er hielt fich in ben engften Grangen ber garteften platonifchen Liebe gegen bie Bufte.

Daß er seinen funftigen Bater mit ber Bodennarbennase und bem Seiligenschein einmal finden werbe, war ihm

mol unter allen Dingen, wie bas Bichtigfte, fo bas Gewiffefte, nur ausgenommen bas Anertennen und Legitimieren burch ihn, bas allerbings (fah er) noch gewiffer mar, ba es nicht mehr, wie bas Finden, von Außen und Bufall abbing, fondern von Innen und Berg. - Go war er benn ein febr frober gemachter Mann; ber für feine gange Luftfcbifffotte nun einen Anter hatte, ben er auf die Erbe und auf einen Thron fallen laffen fonnte, um unten anzukommen; benn bisber batt' er feine Unter mehr nach oben in ben Aether ausgeworfen, wo fie ber Tiefe wegen nicht Grund fanten. Als er nach einigen Tagen ben Schulfameraben und Gouvernor Beter wieder fab, mußte er mit bem alten Schul - Du einen gewiffen bobern, feiner Geburt gemäßen Anstand fo leicht zu verknupfen, bag ber Gouvernor über breißig Einfälle barüber hatte. Bring Rifolaus hatte nicht halb fo viele erwartet; benn er hatte, ob er gleich Beters Beife fannte, gebacht, diefer habe ben am Rrantenbette vorgezeigten Ernft wirklich befeffen, und alles geglaubt, mas et aesaat ober gebort. Aber er vergab es gern; und er mußte ibn ohnehin haben, weil Beter ber einzige in gang Rom war, mit dem er frei über feine Rronerbichaft fprechen konnte, mochte auch ber Raug bagu fpagen, wie er wollte. Bring blieb boch, mas er war, wenn ber Gouvernor ibm bie Frage vorlegte, aber weniger im Ernft als Scherg: .. ob er "benn nicht - wenn in China bei ber Erlöfchung einer "Dynaftie ber Raiserthron fich erledigt, und gur vafanten "Stelle fich fogar Schufter, Roche, ja Rauber melben -"ichon feines fürftlichen Gebluts wegen gang anbere An-"fpruche habe; ja fcon als bloger Apotheter mehr als ein "gemeiner Golbat in Algier, wo jeber im Regiment als "prafumtiver Kronerbe anzuseben ift."

- "Bon! verfeste aufgeräumt ber Pring; fo fcherze

Der zweite Gebrauch, ben er - nach bem erften bes Treppenfteigens gur geliebten Bringeffin - von feinem funftigen Regierungantritt machte, mar, bag er unaufhorlich in Rom burch bie Stragen auf- und abging und einen Denfchen nach bem andern grußte; er wollte feiner Menfchenliebe etwas rechts zu Gute thun. Da er icon feit Jahren nichts lieber machte als eine Verbeugung fammt Gruß, weil er allen Menschen gern eine kleine Freude geben wollte, und boch nichts Unberes bazu batte als eben feinen Sut, in welchem er ihnen feinen geiftigen Sutzuder ber Liebe prafentierte und vorhielt: fo freute er fich, bag er zugleich als Bring fich herablaffen, und baburch ben unansebnlichen Gaben, die er mit bem Beihwedel bes Butes umberfprengte, einen bedeutenden Werth, wie man fünftig einsehen werbe, ertheilen konnte. Und in ber That, er bat Recht, bag er einen Gruß fo bochbalt, eine ber fürzeften Bewegungen bes Munbes und Butes, und boch ausreichend, um einem Borbeigehenden auf ber Gaffe ein Freudenblumchen angufteden und mitzugeben, bas fo lange frifch bleibt, bis er um bie Ede herum ift, ober vor einem neuen Gruge vorbei. Der Berfaffer biefes wendet baber mit Freuden Jahr aus 3abr ein einige Safenbaare feines Suts baran, um ibn befonbers vor benen zu ziehen, Die bergleichen gar nicht mehr erwarten, als ba find z. B. abgelebte verwittibte Conoragioren, überhaupt altliche Damen, fo wie junge, noch nicht theetischfähige Madchen von 14 Jahren, für welche bie mannliche Soflichkeit venia aetatis (Alters Erlag) ift; und vernachlaffigte abgesette Manner, Die fein Teufel fennen will. Bu einiger Erfparnig bes Filges ichreitet er bafür vor teden, hochbaumigen Amtmenschen, Die auf bergleichen GewehrPrefentieren paffen, und vor Offizieren, Die jeden auf einen Schuff und Gruf fobern, bebedt fürbas.

Aber ber Bring Nifolaus fing feine fünftige Regierung nicht blos bamit an, bag er in ber Stabt mit ber Saemafcine bes hutes herumging, womit er bie Kronmungen ber Brufe an allen Gaffen auswarf, fonbern er trug fich auch besonders mit den Blanen, wie er einmal die Menschen, wo auch bie maren, bie ihm fein Bater bagu gebe, unerwartet beglücken wolle. Und oft nach einem langen Spazieren lagen um Rom bie Dorfer ordentlich im Sonnenscheine bes Bludes por ibm, ben er innerlich auf fie mabrend bes Bebens ge-Glücklicher, wenn auch noch von niemand als mir anerkannter Bring, ben feine Rronschulden und feine Minifter bes Innern abbielten, in jeber Sadaaffe bei jebem Gloden= folage Deinen Unterthanen fo viel zu bewilligen, als fie und Du nur wollen; und bas Land, bas Du in Deinem Ropfe voraus regiereft, blubt unter Dir fo bauerhaft! Und fein Feind von Außen übergieht, feiner von Innen unterboblt es! - Solche Lander maren ben meiften gurften gu munichen.

Da er aber immer öfter neben bem Hute auch ben Beutel zog, um landesväterlich etwas zu schenken — nur nicht genug war's ihm, und er sagte, er würde sich schämen, wenn man wühte, wer er sei — und da sich im Sonnenseuer seiner Liebe immer mehr vom akademischen Diamante verstüchtigte: so hielt es Beter sur Pflicht, schon in Rom sein Prinzengouvernement anzutreten, und ihm zum schnellen Beziehen der Akademie (zumal wenn er etwas übrig behalten wollte, um als ausstudierter Prinz sich in der Apotheke zu sehen) die stärsten Gründe — schwächere, Peters eigenen Bortheil betressen, brachte er nicht einmal vor — ans herz zu legen.

Und mein eigener Bortheil ift es auch, benn ich kann nicht genug eilen, um zum letten Borkapitel zu kommen.

Ernste Ausschweise bes fünften Borkapitels sind: Die prophetischen Thautropfen — ber Dichter auf bem Krankenbette — ber Regenbogen über Waterloo's Schlachtselb — bas Gefühl bei bem Tobe großer Menschen — alte und neue Staaten.

Digitized by Google

### Sechstes und lettes Vorkapitel,

worin bes Pringen afabemische Laufbahn gut, aber furz beschrieben wirb.

Deit Recht fagt' ich am Ende bes vorletten Borfapitels, ich fann nicht genug eilen, um zum letten Borfapitel zu kommen; benn ich kann ja in diesem nicht genug eilen, um endlich in das erfte Rapitel zu gelangen.

Ich bente, ich foche die Geschichte ber akabemischen Laufbahn zur angenehmen Sprupsbicke ein, ober bampfe sie hin= länglich ab, wenn ich sie so erzähle, wie folgt:

"Prinz und Gouvernör zogen mit einander in ihrem "Inkognito nach Leipzig und blieben da ein paar Jahre in "Einem fort darin, bis sie wieder nach Rom heimkehrten. "Nikolaus hatte dort unter allen Vätern von Geburt, welche "zuweilen durchreiseten, nie seinen eigenen angetroffen, sondern "war mit seinen Geiligenstralen und zwölf Nasennarben ohne "Vorbild unbekannt stehen geblieben. Nie vergaß der Prinz

"feiner Burbe und Abfunft: indeg mußte er fich boch baubi-"fachlich auf Pflanzentunde und Scheibefunft legen, um fich "als geschickter Apothefer in Rom zu feben, zumal ba Schul-"ben halber die Marggrafiche Apothete balb unter bem "Strobwifd wegzugeben brobte. Lange fonnte er fich obne-"bin aus zwei Grunben nicht auf ber Universität aufhalten. "ba erftlich ber Diamant burch ihn und Beter fo gludlich " verflüchtigt und geschmolzen worben, als mare ber eine ein "Brennspiegel, ber andere Bodblut \*), und ba er zweitens "nicht die Stunde erwarten fonnte, wo er feine geliebte "Bringeffin, von welcher er fo lange Beit gefchieben und ohne "eine einzige Beile ihrer Sand gelebt, wieber feben burfte; "benn fie hatte ihn nicht babin begleiten konnen, ba er fich "nicht getraute, fie ficher genug einzupaden, weil zwar eine "Stofmunde am Bleifch, aber nicht bie fleinfte am Bachs "wieber vermachft. Da überhaupt in großen Stabten bie "traumerifche Bhantafie einschrumpft, aber in fleinen auf-"fcwillt, mo feine Große burch einen beschämenben Dagftab "zurudicheucht: fo legte ihn besondere bas taufmannische "Leipzig mit feinen boben Baufern recht unter bie Bflangen-"preffe und brudte ihn erbarmlich platt und fahl, bis er erft "wieder in Rom in einige Bluten fcog. . . . . "

Und so ift nun, glaub' ich, bas ganze fechste und lette Bortapitel, wo die Leipziger Studentenjahre mit ihren sammtlichen Auftritten barzustellen waren, im Sanzen gebrangt und eutropisch genug zu Ende gebracht, so weit ein neuer Eutrop sich bem alten klassischen Eutropius, dem Abkurzer ber römischen Geschichte, im Verkurzen gleichstellen barf.

<sup>\*)</sup> Rur Bockblut lofet, wie Leffing in feinen antiquarifchen Briefen aus Plinius bemerkt, ben harten Stein auf.

- Jeto endlich barf ich's berausfagen, wie alles ftebt. und bag ich bisher nicht ohne viele hinterlift gegen bie ehrlichen Leferinnen geschrieben. Es fangt nämlich bie mabre Beschichte - Nifolaus und feiner Freunde eigentliche, ordentliche, ungeftorte Siftorie - erft im nachften erften Rapitel an; fdreitet aber freilich bafur fo ftrenge ohne alle Bortapitel von Tag zu Tag, von Stelle zu Stelle fort - nicht wie in ben feche Borfapiteln manches, zumal Rleinftes überfliegend - bag ich bie Reit = und Raumeinheiten mahrhaft beobachte, und ben gangen biftorischen Weg nicht als ein Iprifches Flügelpferb, sonbern als eine gute epische Flü= gelfchnede gurudlege, abnlich ber naturbiftorifden im Meere, welche als Wurm mit zwei hautigen flügelahnlichen Floffen barin fcmimmt, febr fcone Farben bat, Leibspeife ber Wallfifche ift, und fich bei ben Naturforschern Clio nennt, ein Name ber geschichtlichen Mufe, ben ich wol vom Seewurm auf mich, als bichterifchen Geschichtforscher, übertragen mag.

Die Umstände bei der Sache sind hauptsächlich diese, daß ich die sechs Vorkapitel oder ihre historischen Bruchstücke erst überkam, als ich schon die sogleich folgenden zwöls ordentlichen Rapitel völlig ausgearbeitet hatte, und sogar flüchtig gefeilt. Da ließ sich weiter nichts Anderes machen — einzuweben waren die breiten Stücke nicht — als sie etwas geschickt vorzustoßen und sie dem Werke als ein Borwerkanzubauen. Es wurde dazu eine gewandte leichte Hand verlangt. Leser rennen gewöhnlich und sind am wenigsten aufzuhalten und einzusangen, wenn sie eine wahre bestimmte Seschichte in der Verne vor sich erdlicken. Ich durfte daher auf feine Weise den Vielkopf, wie Wolke das Publikum höfelich und schicklich übersett, etwas davon merken lassen, daß

vie historische Sauptfache erft später im nächsten erften Kapitel anfängt — benn über die Ueberschrift "Borkapitel," bie etwas verrathen konnte, ging ber Bieltopf wie gewöhnlich hinweg —; und boch durft' ich wieber auf ber andern Seite nur kompendiarisch barstellen, und gallische Müge statt deutsscher Schritte machen, weil ich sonst ein ganzes Buch einem schon fertigen Buche hätte vorauszuschicken gehabt "), und weil ich mich selber in das eigentliche rechte Geschichtwerk zurücksehnte.

Auf biese Weise glaub' ich eine ber schwerften Aufgaben eines Geschichtschreibers nicht unglücklich gelöset zu haben, indem der größte Theil der Leser wirklich mit mir bis hieher dicht vor das erste Rapitel gekommen ist. Die wenigen andern Leser, welche sich etwa mit Ueberspringen aller Borfapitel sogleich hieher an das erste Kapitel gemacht haben, halt' ich hier vielleicht zeitig genug an und halte ihnen vor, um sie zurückzutreiben, ob sie einem Autor, der ihnen 38 Jahre seines Lebens durch seine Feder schenkte, wol Eine halbe Stunde, ein und zwanzig Minuten und zwöls Sekunden abschlagen können: denn wahrlich keinen Deut mehr kann

<sup>\*)</sup> Burbe mir boch von einer gewissen Person, die ich nicht zu nennen brauche, die oben in der Geschichte misspellt, ernkthaft angesonnen — als man meine Billschrigkeit zu der bisherigen Borgeschichte wahrnahm — diesem Bor-Bande oder Bor-Keile wieder einen Bor-Band, also den Urkrapiteln Ururkapitel vorzuhängen und vorzuspannen, wie es eiwan mit den Borgeschichten des Erdballs geht, der täglich rückwärts (nicht blos vorwärts) älter wird; aber ich versetzte sehr ernst und fest: "Deutschen Lesern kann man viel ansinnen, sedoch "nicht alles, und es ist überhaupt nicht meine Gewohnheit, "ihnen eine Geschichte auf irgend eine Beise lauge vorzus- "enthalten, nicht einmal durch erlaubte Ansstweis-

bas Lefen ber sochs Bortapitel ihnen toften, sobald ber Rechnung im allgemeinen Anzeiger nicht öffentlich vom Anzeiger
felber widersprochen wird, daß ein ordentlicher Mensch, der in sechzehn Setunden seine gedenatte Oftavseite durchlieft, ein ganzes Alphabet von Druckbogen in einer Stunde, zwei und vierzig Minuten und vier und zwanzig Sekunden burchbringen kann.

- Und so mach' ich mich, nachdem ich so gludlich mit Sechsen angekommen bin, vergnügt weiter und arbeite, während ber Lefer die nächsten zwölf fertigen Kapitel durchgeht, ungestört und gemächlich an den darauf folgenden hinten fort; endlich kommt ber Lefer aus seinen Rapiteln nach und findet mich in meinen; ein köfliches Leben von allen Seiten! Und ich gewinne am meisten dabei.
- Damit indeß der gute, nie genug zu lobende Leser, ber sich durch die bisherigen sechs Vorkapitel-Wochentage durchgeschlagen bis zum Sonntage des ersten Kapitels, sogleich wisse, von welchen Zeiten und Umftänden dasselbe zu erzählen anfängt: so soll es ihm hier mitgetheilt werden. Nitolaus ist seit der Zurücksehr aus Leipzig theils um einige Jahre älter geworden, theils um manches Goldstück ärmer (der Diamant ist ohnehin längst fort). Der Prinzengouversnör Beter Worble hat beinahe gar nichts, und ist seitdem zwar vielerlei geworden, aber nicht viel. An Thronbesteigungen denkt vor der Hand kein Wensch, und Gott dankt man schon in der verschuldeten Apotheke, wenn man nur etwas zu beisen, anstatt zu beherrschen hat. Uebrigens legte sich Nikolaus, noch bevor er Weisheitzähne hatte, etwas auf den Stein der Weisen . . . Doch genug; sonst erzähl'

ich is belegate das erfte Kapitel, et es nur ba ift, und mich vünkt, in ihm felber ist imwer noch Zeit geweg dagn.

# Buchbindernachricht nach bem Abbrucke bes Borftebenben, für ben Lefer.

Eben nach einigen Monaten bringt mir bie fahrenbe Boft aus Beibelberg bie abgebruckten Borkapitel, und ich febe mit Erftaunen, bag biefe, wenn gar bie ernften Ausichweifungen für die Leferin in die Breffe nachgefendet werben. allein einen gangen erften Band bes Rometen vollmachen. fo daß die Rapitel mit ber eigentlichen Geschichte, wovon bisher fo viel Rebens gemefen, erft im zweiten auftreten. Eine febr verbriefliche Sache fur mich, ba mir fo manches Wint-Reben ware zu ersparen gewesen, batte ich ben Abbruck ber Vorkapitel vorher in Ganden gehabt. - Auch wird bie Leferin leiber ben gangen Tempel bes Werts nach ber Stiftsbutte beurtheilen. Es gibt nun aber weiter feine Gulfe, als bag ich in ber Borrebe, bie ich zum Glude noch zu ichreiben habe, bie gange Sache ergable, und jeben barauf vorbereite. baß er ben zweiten Band abzuwarten bat. Bon ber anbern Seite aber kommt mir, fo viel feb' ich wol ein, ber Bufall bes vollmachenben und zweibandigen Abbrude beffer zu ftatten als die feinften Magregeln, Die ich felber nur batte nehmen können, bamit bie Leserin nicht aus hiftorischem Sunger bie Borfapitel überhupfe; benn ben gangen erften Band, ben fie vom Bucherverleiber bolen läßt, fann fie nicht überfpringen,

fonbern fle muß ihn für ihr Gelb fo lange lefen, bis fie ben zweiten bekommen. — Und fo ift alles gut.

Ernfte Ausschweife bes fechften und letten Bortapitels find: Der Bohlthater im Berborgenen — bie Rirchen — Leiben und Freuben — Traum über bas AU.

# Mnhang

ber

ernften Ausschweife für Leferinuen.

Ernfte Ausschweife

# Rr Fapitels für Leferinnen f).

#### Die Biele ber Menfchen.

"nach Wunsch gegangen: so bin ich im hafen und rube "fchon" sagt ber Mensch, und er läuft wirklich in einen hasen ein, ben er sich, wie zuweilen die Seefahrer, in einen Eisberg ausgehauen; auch bleibt er barin, bis ber hafen weitweber fortschwimmt ober wegschmilzt.

### Rlage bes verhangenen Bogels.

"Wie unglücklich wär' ich, sagt ber eingesperrte Bogel, "in meiner ewigen Nacht, ohne die schönen Töne, die zu"weilen zu mir wie ferne Stralen eindringen, und meinen "verfinsterten Tag erhellen! Aber ich will auch diese himm"lischen Melodien in mich prägen und wie ein Echo sie

<sup>†)</sup> Diefer gange Anhang ift nach bem eigenhandigen Mfpt. Jean Bauls revidiert. F.

"nachüben, bis ich selber mich mit ihnen in meinen Finster"niffen trösten kann." — Und ber kleine Sänger lernte die ihm vorgespielten Melodien nachsingen; da wurde das verhängende Auch aufgehoben, denn zum Erlernen war die Berfinsterung geordnet gewesen. — Ihr Menschen, wie oft habt ihr nicht eben so geklagt über wohlthätige Berkinsterungen euerer Aage? Aber nur dann klagt ihr mit Recht, wenn ihr nichts darin gelernt. — Und ist nicht das ganze irdische Dasein eine Berhüllung der Bsyche? Möge sie nur, wenn die Hülle fällt, mit neuen Nelodien ausstliegen!

#### Die Beltgeschichte.

Schauet bas Menschengeschlecht an, in welchem Jahrhundert ihr wollt: es wird euch immer Ausbreitung und Uebergewicht der Sünder und Verdorbenen darstellen und die Reinen und Besten nur in Ausnahmen gleichsam als kleine Eisstücke vorzählen, die einsam im salzigen Weltmeere füßes Wasser bewahren. Wie muß vollends das Menschengeschlecht, wenn es in den Zeiten sich und sein sündiges Uebergewicht verdoppelt hat, aussehen? wird man fragen. Biel bester, ist die Antwort; denn es bleibt auch darin dem verdorbenen Weltmeere ähnlich, daß aus diesem blos reines süßes Wasser aussteigt, womit die Berge unsere Erde tränken; und daher konnten aus den düstern Jahrhunderten sich helle entwickeln, und aus den jüdischen christliche. Das Böse wirst, wie ein versinsterter oder nächtlicher Weltkörper, zuletzt seinen Schatten nur in den leeren Abgrund und versinstert nur im Fluge.

#### Die Leere bes Augenblide.

Sab' es für bas Gerz nichts als ben Augenblick, so bürfteft Du sagen: um mich und in mir ift alles leer; aber liegt nicht die lange Vergangenheit hinter Dir, und wächst täglich, und die Zukunft steht vor Dir, und Deinen Winter umschließt ein Frühling und ein Gerbst? — So gleicht auch bas leerste Leben ben großen Wüsten in Indien, um welche waldige Ufer ewig grünen \*).

#### Die fterbenben Rinber.

Gin Bolymeter.

Die Ephemeren sterben alle in der untergehenden Sonne, und keine hat je in den Stralen der aufgehenden gespielt. — Glücklicher, ihr kleinen Menschenephemeren! Ihr spieltet nur vor der aufgehenden Sonne des Lebens und flogt über einer frischen Welt voll Blumen und sanket, noch ehe der Morgenthau verlosch.



<sup>\*)</sup> Rach Sumbolbte Bemerfung.

Ernfte Musfchweife

. b e 6

# erften Borkapitels

für Leferinnen.

Die Erinnerung an Dahingegangene.

Gin Bolymeter.

Dein Tobter, so riethen die Alten, mache mit dem Lebendigen die Kahrt, sogar seine Asche erregt die Wogen und broht ihm Sturm und Untergang. O wie anders und schöner begleitet ein Dahingegangener das Herz auf der Sahrt des Lebens, das ihn in sich ausbewahrt, und das im Beschrei und Gepränge des Außen immer zu ihm hineinblickt! — Wie erwärmt und erhebt den Sterblichen ein geliebter Unsterblicher, gleichsam ein überirdisches Gerz in einer Erbenbruft \*).

#### Troft ber Greife.

Bergage nicht, ebler Menschengeist, wenn beine Kräfte fich verbunteln, weil bein Erbenleib fich vor ben Jahren

<sup>\*)</sup> Ein Menich, ber einen unerfestlichen Berluft fortliebend in fich tragen muß, erhalt gegen jeben Andern, aber Gludlichern, eine höhere Stellung im Sanbeln.

beugt und entfärbt und endlich niederlegt. In einer Sommernacht schimmerten einst die Blumen in ihrem Thau vor dem Menden Monde, jede mit silbernen Berlen geschmüdt; als der Morgen nahte, wurden ste trübe, die Berlen verloren den Glanz, denn ihr Mond erbsich und ging unter, und nur kalte Thianen blieben in den Glumen. Siehe! es ging die Sonne auf; da glänzten die Blumen wieder, aber Inwelen statt der Perlen spielten in ihnen, und schmüdten den neuen Morgen. — Auch dir, o Greis, wird künstig eine Sonne aufgehen und deine verdunkelten Thautropfen verklären.

#### Unverlierbarer Seelenabel.

Es gibt einen Seelenabel, beffen ber Glückliche, bem er angeboren ift, sich nie entsehen kann, selbst durch ein Leben voll Berirrung, und immer werden ihn Glanzspuren bavon, sogar in den heißesten Tagen der Jugend und in den frostigken und eigennühigsten des Alters, von gewöhnlichen Seelen in ihrem Fallen und ihrem Steigen unterscheiden, so wie ein mit wenigen Goldblättichen umlegter Rupfer- oder Silberstad immer mit dem Golde bedeckt erscheint, werde er auch durch immer engere Löcher dünner gezogen und meilenlang ausgebehnt.

#### Sittliche Bollenbung.

Der Triumphbogen ber Sittlichkeit ift ein Regenbogen, burch welchen noch kein Sterblicher gegangen, und ben keiner über feinem Saupte gehabt, einen ausgenommen, ber aber selber als Sonne unter ben Wolken ftanb.

Barme : und Ralte : Entwidling aus anbern Menfchen.

Wie wenig braucht ber Mensch Barme ober Kalte, um sie bem andern mitzutheilen, und sich und ihn heiter ober trübe zu machen. Der Morgen wandelt Reif zu Thau, ber Abend Thau zu Reif. Wensch, willft Du der Morgen ober Abend sein, unter Ebelsteinen ober auf Schnee wandeln?

#### Ernfte Ausschweife

bes

# zweiten Borkapitels.

#### Der Menfch ohne Boefie.

Der Menfch, welcher bas Leben blos mit bem Berftanbe obne innere Boefie genießt, wird ewig ein nothburftiges mageres behalten, wie glangend auch bas Gefchick baffelbe von Augen ausftatte; es bleibt einem Berbft voll Fruchte und Farben, welchem ber Bauber ber fingenben Bogel fehlt, ober ben großen nordamerifanischen Balbern abnlich, melde todt und trube ichweigen, von feiner Singftimme befeelt. Bohnt aber ein poetischer Geift in bir, ber bie Wirklichkeit umschafft - nicht fur andere auf bem Bapier, fonbern in beinem Bergen - fo haft bu an ber Welt einen emigen Frühling; benn bu hörft unter allen Gipfeln und Bolfen Befange, und felber menn bas Leben rauh und entblättert weht, ift in bir ein ftilles Entzuden, von welchem bu nicht meifit, mober es fommt; es entsteht aber, wie bas abnliche in ben blätter= und marmelofen Borfrublingen bes außern Wetters, von den Gefangen umher.

### Einfamfeit ber Menfchenfeele.

Wenn bu in ber Schlacht, wo Tausenbe mit bir wirten und fturmen, mitten in der bligenben bonnernben Men-XXVIII.

Digitized by Google

ichenwelt ftebft und mitglubeft : fo fiebft bu feine Ginfamfeit, fonbern eine ganze Menfcheit um bich; - und boch ift eigentlich niemand bei bir als bu. Gine einzige Bleitugel, welche als ein finfterer Erbball in beine himmel- ober Behirnfugel bringt, wirft bas gange Schall - und Feuerreich ber Gegenwart um bich fern hinunter in bie Tiefe, bu lieaft als Ginfiedler im Getummel, und binter ben zugeschloffenen Sinnen ichweigt bie Welt; biefelbe Ginfamteit umichließt bich, ob bir in ber entlegnen Balbbutte ober auf bem Bracht= und Trommelmarkte bes Tobes bie Sinne brechen. bir bluten bie anbern Ginfiebler, jeber in feiner zugebauten Rerterwelt. - Wenn aber auf biefe Beife, mas aus ber Ferne als Menschenbund gesehen, in ber Rabe nur eine Menschentrennung wirb, und ein Ginfiedlerheer ein unauflöslicher Nebelfled zusammenfliegenber Sonnen, welche in ber Babrheit fich von einander burch Weltenraume fcheiben; und wenn biefes, mas fur bie Brunfftatten bes Lebens gilt, eben fo für jebe andere Statte gilt: ift bann nichts vorhanben, bamit ber Einzelne nicht einzeln bleibe, fonbern fich gu einem Bangen und Großen vereine? Ja, ein Befen lebt von Ewigkeit, bas alle Wefen zugleich bewohnt und beberbergt, und fo alle einander felber zunähert. Wir find Gennenhirten, jeder auf feiner Alpenspige fern vom andern, aber ber Befang geht zu ben Birten über bie Abgrunde binuber und berüber, und wohnt und fpricht von Berg zu Berg in benfelben Bergen auf einmal. So find wir Alle nicht allein. fonbern immer bei bem, ber wieber bei allen ift, und in welchem alles von Innen, nicht von Augen zusammenfließt; und bieg ift Gott, burch ben allein bas Größe und Liebe wird, mas in ber Welt Größe und Liebe icheint. - Und fo bleibt benn nicht einmal unsere lette, buntelfte, verschloffenste Minute einfam.

#### Der Atheift.

Der Lauaner einer lebenbigen Gottbeit muß, ba er unmittelbar blos mit bem Wefen feines Innern umgeben fann. fobalb ibm bas Bochfte barunter unsichtbar geworben, in einem ftarren tobten All bafteben, eingeferfert in bie falte, graue, taube, blinde, ftumme, eiferne Nothwendigkeit, und wahrhaft ift fur ibn nichts mehr rege als fein flüchtiges 36. Go fteht ber Wanberer auf ben Eismeeren und ben Eisbergen ber Schweig, runbum Stille - nirgenbs ein Wefen, bas fich bewegt - alles ftarrt unabsehlich weit binaus - nur bochftens gieht zuweilen ein bunnes Wölfchen binauf und icheint fich zu regen in ber unermeglichen Unbeweglichkeit. Ja, wenn er Gott verloren aus feinem Glauben, und vollends noch bazu in Unglud und Gunbe zugleich geratben ift: fo aleicht feine Ginfamfeit jenem anbern, fast ber bloßen Borftellung zu ichmerzhaftem Alleinsein eines in feiner Golghutte gur Ginrichtung angefetteten Branbftifters, welchen Golzhaufen immer höher und breiter umbauen und einschichten, und ber nun in ber Gutte gang einsam bas Beranbrennen gum Sterben an ber Rette erwartet.

#### Der Dichter.

Seh' ich im Gebichte ben Dichter nicht als Menschen, sagt ber Eine, so find mir alle seine Spiegelungen bes Grossen bloße Borspieglungen. Und seh' ich, sagt ber Andere, im Gedichte nichts weiter als ben lebendigen Menschen, der es gemacht: so hab' ich sein Gedicht nicht nöthig, denn die Alltäglichkeit steht auf allen Märkten seil. Aber der rechte Dichter vereinigt beibe, wenn das Gedicht ein Strom ift, der wol den Boden zeigt, worauf er sließt, aber ihn durchssichtig macht und unter ihm in einer größern Tiefe, als er

Digitized by Google

felber hat, ben unergennblichen himmel ausbreitet, und fpiegelne ihn mit bem obern verwölbt.

Beiftige Erhabenheit ber Berge.

In ber Chene ift ber Berg erhaben, aber auf biefen wird es jene. Man braucht freilich auf feinen Daftbaum gu fteigen, um die Cbene bes Deeres erhaben gu finden. aber bas Meer gewinnt feinen Borgug ber Erhabenheit bor ber Chene theils burch bie größere Ausbehnung, theils burch feine Beweglichfeit, welche bie Wogen zu Millignen Gelenfen Gines unermeglichen lebenbigen Riefen befeelt. unabfehliche Cbene vergeiftigt fich erft burch die Ferne gu einem verbundenen Gangen, und burch die Bohnungen bet Menfchen zu einem lebenbigen. - Ein Berg gewinnt erft burch bie Ferne feine Erhabenheit, in ber Rabe mare ein bochfteiler blos eine Aufeinanderbauung von Thurmen, und ibm gingen ju feiner romantifchen Größenmeffung ber magrechte Manitab und die Wolfen unter feinem Gipfel ab. -Romantisch erhaben ift eigentlich weniger ber Berg, ale bas Bebirg; nur biefes fteht als bie lange Gartenmauer bor fernen landerbreiten Paradiefen ba, und wir fteigen mit ber Phantafie aus unferm beengten Bezirk binauf auf bie Scheibewand und schauen hinunter und hinein in bas ausgelegte Länber = (Sben. Stehft bu jedoch felber wirklich auf ber Scheidemauer zwischen beinem Lanbe und bem fernen: fo verklären fich auf dem Tabor ber Sobe beide zusammen und beines schimmert als Bergangenheit und bas ferne als Butunft herauf, und nichts ift falt und fahl als ber Boben unter beinen Fersen. — Aber warum bewegen und erheben und ferne Balbungen viel weniger als Gebirge? Ja, warum, wenn diese bas Berg ausbehnen, schränken jene, obwol auch

Boben, es zuweilen ein? - Rude und tauche bie Balber nur tief und fern genug unter ben Befichtfreis, bag fie als niedrigere Bolfenftreifen fich bingugieben icheinen: fo üben fie, wie ja fogar bie Ebene, bie Baubermacht ber Verne aus. Raber hingegen berangeftellt, fo bebt ber Balbergug bie Seele nur menig, aus vielen zusammenwirkenben Nebenumftanden, g. B. weil er gu feiner bestimmten Gipfelhohe fich schließt - weil also bie Bhantafie fich auf teine zum Umberbliden begeben, fondern fich in die enge Tiefe verfenten, und barin nur gerftreute Menfchen, Röhler, Jager, Diebe finden fann - weil er und nur mehr mit ber Lange erfcheinen fann, welche ohne bie erhebenbe romantifche Breite nur eine undurchfichtige bunne Baumlinie ift. Singegen febt wieber ein Thurm, ber aus ber an fich nicht erhabenen Balbung bringt, une romantifch = erhebend an - mas er auf einem Berge nicht thate -; aber wie viele Stralen brennen bier zu Ginem Buntte gusammen! Gine, in einen Walb verhulte, von ihm umgitterte und beschattete Sammlung von Menschenherzen — bie lange Walbung wieber als beherrich= ter Garten an bie Gemeinde gebrangt - ber Thurm als offner, lichter Sonnenweiser bes aus ben Schatten berauf betenben Seelenbunbes - bie aufgebedte Gefelligfeit in ber Balbwufte — bas Sehnen ber Verschatteten nach uns, bas in uns wieber zu einem nach ihnen wirb - und him= mel! wie viele andere Farbenpunkte mogen fich noch erft heimlich in einander verflößen, bis fie uns zu einem erha= benen Gemalbe merben! - Go mare eine Großenlehre ber Phantafie ju ichreiben eben fo unerschöpflich als bie mathematische - wenn man bie afthetischen Größen auf neue Beifen gruppierte und barüber bie Ausspruche bes Gefühls vernähme und aufnähme.

### Ernfte Ausschweife

#### b e 4

## dritten Borkapitels.

Annahme fittlicher Unarten.

anche icone richtige Sandichrift bei Junglingen und Jungfrauen fand ich nach Jahren voll vergerrter, unleferlicher. ausschweifender Buchftaben; und nichts mar baran Schulb - Nachläffigkeit am wenigsten - als bie brei Dinge, baß. Die Schreiber recht viel, folglich recht eilig und abgefürzt, fcrieben; bag fie aus Borliebe für manche Buchftaben biefer recht ausschweiften, und daß sie endlich sich nicht in ihre eigne Unleserlichkeit binein zu benfen vermochten. - 3ft es viel anders, wie manche schone Seele in ihre Umarten gerath? Die baufige Bieberfebr berfelben Berbaltniffe - bie Giligkeit ihrer Behandlung und Abfertigung - Die Borneigung zu gewiffen Aeußerungen - und bas Unvermogen, fich felber unähnlich zu finden, und bas allmälige Abarten von fich mahrzunehmen, Diefes Urfachen - Drei fann machen, bag. ein fanfter Menfch ohne fein Biffen ein auffahrender wird. ober ein großmuthiger ein farger u. f. w.

Jacobi, ber Dichter und Philosoph zugleich.

Man zeige mir nur ben zweiten Schriftfteller, beffen: Berg fo trunten nach Liebe burftet und von Liebe überquillt,

indeß zu gleicher Zeit sein Geift so scharf einschneibet und so philosophisch die Welt abschält, und das eigne Berz bazu? — Und so gab uns dieser Unvergestliche Liebe und Bahrbeit auf einmal, und glich bem Magnete, welcher sowol anzieht und trägt, als am himmel orientiert und zeigt als Rompaß.

#### Die leibenben Rinber.

Die Kirche nennt die Kinder als die ersten Märterer bes Christenthums, nämlich die von Gerodes ermordeten. Aber noch sind die armen Kinder die ersten Märterer in der Weise, wie man ihnen das Christenthum predigt — ferner in der Ehe zwischen physisch = oder zwischen moralisch-kranken Satten — und die Märterer der meisten Kenntnisse. — D schafft die Thränen der Kinder ab! Das lange Regnen in die Blüten ift so schällich!

Anschauung ber Größen und ber Kleinigkeiten ber Erbe auf versichienen Standpunkten.

Wie die Seele sich erhebt, verkleinert sich ihr das Gepränge des Lebens, die Göhen der Gesellschaft und alles, wovor die Menge kniet und erschrickt. Das Geringfügige aber nimmt der gehobene Geist liebender wahr, das Wiederkommende, die kleinen Freuden und Chren und Ziele des Lebens, ohne doch sich selber in sie zu verlieren. So wiederholt sich hier geistig das Körperliche, daß dem Menschen auf einem hohen Gebirge die Söhen sich erniedrigen, aber dagegen die Thäler sich ausbreiten.

#### Staatelente.

Richts wird ihnen schwerer, als den Unterschied zwischen mechanischen und zwischen organischen Kräften im Körperveiche zu übertragen ins Geisterreich, und als denselben durchzgeeisenden anzuerkennen; und zwar darum, weil sie Gewalt und Gesinnung nicht scheiden, sondern sich einbilden, da Gesinnung Gewalt gibt, so gebe Gewalt Gesinnung. Seht, mitten in dem welchen, süßen Pfirsich setzet sich die Steinbülse des Kerns zusammen; und diesen Stein spaltet nicht der Druck, sondern das sanste Treiben des Keims. So bildet im Staate die öffentliche Meinung eine Gewalt, welchedie Keime der Zukunst beschirmt, und die nicht zu durchsbrechen ist.

### Politifches Gleichniß, und Begengleichniß.

"Es ift Büchergeschmät — sagte ein Staatsmann — baß, in England ober in Nordamerika die Meinung des Bolks, "ober gar ein Geist der Zeit, Regierende beherrschen kann "ober soll. Das Wort des Herrschers treibt oben allmächtig, "wenn er will, das Ganze, und sogar wider den Bolks-"Strom; denn wie will dieser Strom, nenne man ihn Geist "der Zeit, oder Meinung des Bolks, sich selber entgegen-"strömen, gleichsam entzwei getheilet, und sich selber bekäm-"pfen und beherrschen. Da blickt das Schiff an, der Staat "ist ja ein Admiralität- und Ariegschiff und ein Airchenschiff "zugleich, und seht zu, ob dieses Schiff je ohne Hülfe von "oben, nämlich ohne den Wastdaum dazu, jemals durch und "gegen das Wasser kann getrieben werden."

Bahrend ber Rebe fam ein wunderbares Schiff bem

Safen zugeflogen, ohne einen Mastbaum und ohne Segel, mit einer gefährlich rauchenden hohen Feuermauer, gerabezu gegen ben Wind und wider die Wellen treibend; und der Minister fragte, was ist aber dies für ein Hans, das sich ordentlich selber bewegt und verrüdt, und das noch dazu in Feuergefahr kommen kann?

Bum Glüde stand ein Gegengleichnismacher neben ihm und konnte versetzen: "Ein Dampsschiff ist's; Wasser wird "burch Wasser, das mit Feuer im Bunde steht, besiegt "und beherrscht — keine Winde sind nöthig, blos Räder, "welche an den gewaltigen Dänupsen umlaufen, und keine "Nuber sind nöthig, als das stille Steuerruber. Ja diese "Wacht eines durch bloses Feuer entbundenen Wassergeistes "scheint über das Wasser fast so vermögend zu sein, als "die Nacht des Zeitgeistes über das Volk." Dieses war das Gegengleichnis.

### Ranonieren bei Geburt und Begrabniß.

Die Fürsten kündigen ihr Ankommen, wie ihr Abgehen — es sei nun von Städten oder vom Leben die Rede — durch Kanonen an, also durch Mord- und Blutzeichen. So bezeichnet die Sonne ihren Aufgang und ihren Untergang in den Wolken mit keiner andern von den sieben Lichtfarben, als mit der rothen.

# Ernfte Ausschweife

#### . .

## vierten Borkapitels.

### Der unverwelfliche Brantfrang.

Posa hatte am Brauttage ihren Geliebten sterben sehen, aber ein sanster Wahnsinn kam zu ihr und wurde ihr Tröster. Sie suchte jeden Ag weiße Blumen zu einem Kranze und stellte sich damit geputzt auf sein Grab, und blickte umher und sagte: er wird schon kommen, wenn er mich im Mondschein mit dem Brautkranz sieht, und wird mich heimführen.
— Sie ging den ganzen Tag mit den weißen Blumen herum, wurde aber sehr betrübt, wenn sie Abends welkten und Blätter fallen ließen. "Er kommt blos nicht, weil mein Brautzufranz nicht hält," sagte sie, und nahm statt der Lillen weiße Rosen; aber auch ihnen flatterten Blätter davon, wenn sie auf dem Grabe fland und ihm entgegen schauete, und sie sagte: "D es wollen nur die Dornen bleiben und der Ge"liebte wird nicht kommen."

Da suchte eine Freundin sich ihres Irrthums zu erbarmen und spielte ihr statt der wahren Rosen seidene, mit einem Tröpschen Rosenöl beseelt, in die hand. Sie trug nun den ganzen Tag einen Rosenstranz, woraus kein Blättschen entsiel, und stellte sich Abends mit froh-zitterndem herzen recht früh auf den hügel und blicke umber und sagte:

"Seute kommt er gewiß, gewiß; benn mein Brautkranz halt." Sie stand im seligsten Vertrauen und Umherbliden so lange, bis sie ermattet, aber nicht verzagend, zum Halbschlummer niedersank. Als endlich der Bollmond aufging und mit scharfen Stralen ihre Augen tras: da fuhr sie entzuckt zusammen, und griff nach dem Rosenkranze und sagte: siehst du meinen Brautkranz, Geliebter? Und sie sank unter im Wonnemeere der Freude und starb.

### Erftarfung ber milben Jungfran.

Bringt das zu weiche, biegsame herz in die Ehe, und gebt ihm Kinder: so wird es euch unerwartete Kräfte des Widerstandes zeigen, und statt des jungfräulichen Gehorchens, vielleicht Befehle. Im süßen Fleische des Pfirsichs bildet der Kern eine beschirmende Steinrinde um sich; und nicht dem äußern Schlage, blos dem warmen, linden Drucke des Reimes von Innen, gibt der harte Panzer nach und thut sich auf.

### Beibliche Reize in ber Che.

Mit blogen Reizen, leiblichen ober geistigen, in ber Ehe zu feffeln hoffen, ohne bas Gerz und ohne bie Bernunft, welche allein antnupfen und festhalten, heißt eine Blumenkette ober einen Blumenkranz aus bloßen Blumen ohne ihre Stengel machen wollen.

### Ernfte Ausschweife

bes

# fünften Bortapitels.

Die prophetischen Thautropfen.

Sin zu weiches und weises Kind beklagte an einem heißen Morgen, daß die armen Thautropfen gar nicht lange auf den Blumen hätten funkeln durfen, wie andere glückliche Thautropfen \*), die die ganze Nacht unter dem Monde leben und blinken und noch am Morgen dis zu Mittag in den Blumen fort glänzen; die zornige Sonne, sagte das Kind, hat in ihrer Sitze sie aus den Blumen getrieben, oder sie gar getrunken. Da kam an diesem Tage ein Regen mit einem Regenbogen, und der Bater zeigte hinaus: "Siehe, droben "stehen deine Thautropfen im Himmel und glänzen in Pracht, "herrlich neben einander gesellt, und kein Fuß tritt mehr "auf sie; denn merke, mein Kind, vergehest du auf der Erde, "so entstehest du im Simmel," sagte der Bater; aber er wuste nicht, daß er weissagte; denn bald darauf starb das zu weiche und weise Kind.



<sup>\*)</sup> Berfliegt ber Than fogleich bet Sonnenaufgang: so kommt Rachmittags Regen und Gewitter. Bleibt er lange funkelnbliegen: so bleibt ber Tag hell.

### Der Dichber auf bem Rrantenbette.

Schon halb geschieben vom Leben, lag ber Dichter auf bem Siechbette und die Racht war um ihn, nur am himmel ftanden bie Sterne bell mit ihren entfernten Tagen. Einmal malte er fich fein Begraben aus fammt ben Thranen, welche ftromen murben, wenn die Gloden, die bisber ibn und feine Liebenden nur zu froh= und zu web=milben Bangen begleitet und gerufen, auf einmal die Liebenden gu einem letten Gange ohne ibn rufen und leiten murben: ba wurde er burch bas gufunftige Leichengelaute gu weich und matt und fich felber zu wichtig. Auf einmal fing mitten in ber Racht ein Gelaute aller Gloden an und ihm mar gugleich, ale ftreife erfcutternd etwas über und burch ihn. Gin Angftgefchrei fam : es ift ein Erdbeben und läutet die Gloffen. - Run ichamte fich ber Dichter feiner vorigen Trauer und er erhob fein Berg und fragte fich: Wenn die Erbe ger= reift und eine Welt felber und taufend Bewohner zu Grabe lautet: wer bift benn bu, bag bu aus bem Leichengelaute eines fleinen meggeflogenen Wefens etwas machit? -- Aber bie Erberschütterung batte beilend ben Rranfen berührt, und feine Tobtenglode murbe noch nicht gezogen.

Der Regenbogen über Baterloo's Schlachtfelb.

Als endlich statt ber Mortgewehre nur noch bie zerriffenen Glieber rauchten, und statt ber Kämpfer nur noch die Berwundeten gehört wurden, als sich nichts mehr bewegte als die Zudung, und als der Tod sein meilenlanges, niedergeschnittenes Erntefeld ansah, das Durcheinandersterben der Menschen und Thiere auf Einem Lager: so erschien im Morgen ein Regenbogen, als wolle der himmel die blutige Erde mit bem linden Berbande aus Farben umschießen. — Für die brechenden Augen war der Ehrendogen im Morgen hinsgestellt mit seinen Blumensarben und mit dem Himmelblau und mit dem Erdengrün und mit dem Morgenroth; der Siesgerkranz, vom himmel gereicht, und halb von der Erde versdeckt; der halbe Zirkel der Ewigkeit, in welche das Herzzieht, wenn es sich verblutet hat. Und wie vormals nach der Sündslut der erfreuliche Bogen als Zeichen der künstigen Verschonung gegeben wurde: so stand ein Kriedens-Bote am himmel, daß nun aushören werde das Vertilgen der Menschmund die Ebbe und Flut des vergossenen Bruderblutes. Deutet das himmlische Zeichen nie anders, ihr Könige!

### Das Gefühl bei bem Tobe großer Menfchen.

Die Ewigfeit bat Großes, Die Vergangenheit bat große Menichen genug, und bie Bufunft ihrer noch mehr; aber wie wenige hat immer jebe Gegenwart, die fcmale Erdzunge amifchen ben beiben Geifterweltmeeren. Man fann in einem erlaubten Sinne fagen, ber Untergang einer bevolferten Bauferzahl burch Erbfall und Wafferfturz wiege in ber geiftigen Welt oft weniger, als ber Untergang eines Rraftmenschen. ber, wie alles Große, eigentlich nur Einmal erfcheint; baber ber Beiname bes Einzigen bei Friedrich II. fo überfluffig, ja zweibeutig gewesen. Wenn wir erleben muffen, bag mehre ausgezeichnete Beifter binter einander fterben: fo efelt uns bas Leben an, die Erbe wird uns zur Baife, und man glaubt einfam ohne Bater zu fein, weil fie nun ihre großen Gebanken, die wir nicht fennen, nicht mehr unten bei uns ben-Als Berber ftarb, hatte ber Berfaffer - und er bofft, fen.

Digitized by Google

noch mancher Deutsche — ein Gefühl, wie es ben Reisenben auf dem höchsten Gebirge faßt, drückt und hebt, wenn vor ihm unten die Erde als eine verstoffene Nebel-Chene und als ein verstummter Schauplatz liegt, und über ihm der himmel schwarzblau ohne ein Leuchtwöllschen steht, aber ihn aus dem dunkeln Abgrunde blitzend anschauet, blos mit einer einzigen, scharfen, kalten Sonne. — Denn so stehet das Auge eines aufgestiegenen Genius in der Ewigkeit und sieht uns

Unfer noch so junges neunzehntes Jahrhundert scheint für und Deutsche das Sterbejahr des vorigen zu sein, wesnigstens das der Großen, die und Dichter oder Weltweise waren; denn geboren, d. h. erschienen, ist und aus den in einander fassenden Enden beider Jahrhunderte noch kein Erscha. — Aber wozu die ganze Betrachtung, oder überhaupt jede Trauer um verlorne Geister, zu welchem Rugen? — Zum Rugen derer, die wir noch haben, indem wir nämlich unsere Trauer durch das Schonen und Achten der Genien ausdrücken, welche entweder als neue himmelkörper ihren Bogen mit dem erst wachsenden Lichte heraussteigen, oder als alte den ihrigen schon hinuntergehen und nur noch faltes Licht auf die früher von ihnen gewärmte Erde werfen.

### Alte und nene Staaten.

Die neuen Staaten, weniger auf einem ethischen Wurzelgesiechte als Ganzes ruhend, verlangen tägliche Rachhulfen und Erinnerungen zum Gebeihen, und find einträgliche Gemufegarten, die in jedem Jahre neu gehflanzt werben; aber die alten Staaten sind Obstgarten, die, einmal angelegt, von Jahr zu Jahr ohne neue Ansaat reichere Früchte geben und höchftens das Beschneiden bedürfen.

### Ernfte Ausschweife

h e a

# fechften Borfapitels.

Die Wohlthater im Berborgenen.

Gin Bolymeter.

Berhulle dich immerhin, wenn du blos wohlthuft. Auch bein Berhullen ift ein Wohlthun. Go gleicheft du ben Cherubim bes Bropheten, welche mit zwei Flügeln ihr Gesicht zubecten und ihre Füße mit zweien; aber ein Flügelpaar ftrecten fie aus und flogen damit.

### Die Rirchen.

Bolymeter.

Euch verdrießt, daß der Krieg in euere Tempel die Berwundeten sendet, als ob Wunden die Tempel entweihten. Stehen sie ja den am Geiste schwer Berwundeten offen, den Gündern und den Irren; und diese entweihen sie leichter als ber matte Krieger mit seinem Blute.

### Leiben und Rrenben.

Da wir ein matteres Gebachtniß fur Größe und Bahl ber Leiben haben; als fur Freuden: fo vergeffen wir mit

ihnen leicht auch, welche Früchte uns ihre Stechpalmen getragen. Aber diese Früchte sind vielleicht unserem Kopfe noch unentbehrlicher als unserem Gerzen. Um alles zu lieben, die Menschen und das Große dis zum Kleinen hinunter, langt ein frohes Dasein schon zu; aber um alles zu sehen, die Menschen, das Leben und noch mehr sich, dazu gehört Schmerz.

Das geiftige Auge wird durch bas körperliche vorgebilbet, das die Thränenwege täglich befeuchten muffen, bamit die Thränen ihm Beweglichkeit geben, die Lichtstärke milbern, und aus ihm fremdartige und feindselige Körper sanft fort= treiben. Wir bemerken es nicht, daß wir eigentlich den ganzen Tag weinen — ich rede vom körperlichen Auge.

Aber boch unterscheibet die Leiben. Die einer schönen Seele sind Maifröste, welche ber wärmern Jahrzeit vorangehen; aber die Leiben einer harten, verdorbenen sind Gerbft-fröste, welche nichts verfündigen als ben Winter.

Jebe schwere Leibens = Last erscheint uns als eine Nieberbrudung und Bersenkung auf immer, als ein angehangener Grabstein, welcher ben Berurtheilten in die Tiefe ziehen foll; aber vergessen wir benn, daß die Lasten so oft nur Steine gewesen, die man Tauchern anhängt, damit sie hinabkommen zum Aussischen der Perlen, und dann bereichert ausgezogen werden?

Die Freude fliegt als ein so schönfarbiger, schmeichelnber, nichts verlegender Golbfalter um und; nur legt und läßt er so oft Eier zu gefräßigen Raupen zurud, welche viel und lange verzehren, bis sie sich wieder entpuppen zu leichten Golbfaltern.

Der Geist allein erschafft die Zeit; nun wohl, so miß beinen kurzesten Tag ber Freude mit einer Terzienuhr, und beine längste Nacht bes Trubsinns mit einer Achttaguhr.

Digitized by Google

Großen Geelen ziehen bie Schmerzen nach, wie ben Bergen bie Gewitter; aber an ihnen brechen fich auch bie Better und fle werben bie Wetterscheibe ber Ebene unter ihnen.

Wir verwundern uns nie über den Sonnenaufgang einer Freude, sondern über ben Sonnenuntergang berfelben. hingegen bei den Schmerzen erstaunen wir über den haben-aufgang, aber den Untergang des Regengestirns finden wir natürlich. himmel! was hat unser herz für eine seltsame Aftronomie gelernt!

Es gibt noch füßere Freudenthranen als bie im Wachen — es find die im Traume.

Dag bie Menichen fich, ohne zu errothen, über bas Bet= ter beflagen und ärgern, ift ein Beweis, wie bie Empfindung bie bellfte Ginficht überftimmt; es ift blos eine Bieberholung ber Laufanner Brozeffe mit Raupen, und nicht einmal fo aut als bie alten Anflagen ber zauberifden Wettermacher. ieber Rebelbimmel bas Gebraube von Erbe. Mond und Sonne ift, und fo unabanderlich entftebt, ale bie Rebelfleden bes Sternhimmels: fo ift es eben fo viel Unfinn, wenn wir uns ther unfere matte, bewöllte Sonne argern, als wenn wie Aber ben noch mattern Sonnenschein ber gabilofen Dillchftraffen - Sonnen flagten. In beiden Källen wollen wir. bag nich bie Welten nach und - nicht wir uns nach ihnen richten, und ber Meteorftein foll auf feiner langen Reife nach ber Erbe ftets burch ein Abbengen (Clinamen) evifurifcher Miomen einige Schritte von unferem Scheitel anlanden; und wir ganten und tabeln, wenn es nicht geschieht, inbeg blos wie freie und vorausfichtige Wefen zu tabeln find, bag wir bie gezwungene außere Ratur nicht genug berechnen, ober auch barinadig mehr unfern Bunfchen nachtraben, als ben

fremden himmelzeichen folgen.\*) Räumen wir nun uns eine solche Ungeduld über Wetterübel ein, also eine über das ganze, in einander verkettete Erdspftem: so läßt sich schließen, wie wir uns vollends in die geistige hige und Kälte und Stürme der freien Menschen fügen werden; denn niemand von uns bedenkt, daß er hier den alten Wetter-Wispverstand wiederholet, da wir erftlich über fremde Geister-Freiheit unsmittelbar gerade nicht mehr vermögen, als über fremde Körper-Nothwendigkeit, und da zweitens jene, sobald sie in dieser erschienen, nur eine neue Stavin der Natur mehr ist.

O das eigentliche große Unglud, das immer mit dir zugleich auch beine Mitbrüder trifft, erscheint nur selten, desto öfter kehren deine Irrthümer und Fehler zurud und verdunsteln und erkälten bein Leben. So wird der Erde die Sonne nur selten durch den Mond verfinstert, aber desto häusiger und verdrießlicher durch die eigenen Wolken bedeckt.

Kein Mensch frümmt sich so seige zur Erbe, daß er bekennt, er werde jeder Art von Schmerzen erliegen und gar
keine bekämpfen und ausdauern. Run aber dann, wenn du einmal kämpfen und trogen willft, so darst du kein Leiden ausnehmen, sondern mußt dich gegen alle stellen, aus demselden Grunde gegen größte, wie gegen kleinste, und alles entweber durch Licht der Besinnung auflösen, oder durch Berhärtung des Gesühles aushalten, was da kommt, donnernde Bolken und donnernde Menschen, ein Gerstenkorn im eigenen Auge, und einen Basiliskenblick im fremden. Auch war' es

<sup>\*)</sup> Eigentlich rechnet unsere Phantasie nur die Ebene, ober die Mitte zwischen Oben und Unten, wegen ihrer alltäglichen Erscheinung zur Körpernatur, in den himmel aber und in die Erditese, also in die Unsichtbarfeit, kann sie die unsichtbaren Geister der Willfur verlegen, und daher über Gewtiter und über Erdbeben, wie über geistige Willfürlichkeiten klagen.

ja widersinnig, wenn du nur gegen Bienenstiche, aber nicht gegen Schlangenstiche, dir bei der Vernunft oder der Religion die Salben verschriebest, oder dir von ihnen nur den verstauchten Fuß, nicht den gebrochenen Arm zurecht drehen ließest. — Der Meisten Leben gleicht dem Wasser, das nur auf Einem Punkte Sonnenglanz hat und rund herum dunkel bleibt; zieht nun ein Wölschen über den Punkt, so ist alles sinster gefärbt. Allein dein Leben gleiche lieber dem Diamante, der von Natur auch blos auf Einem Punkte stralt, dem aber die Schnitte der Kunst auf allen Seiten neue Lichtstächen geben, so daß er nirgends sinster ist. Bleibe denn nicht blos in Einer Lage heiter, sondern, wie auch das Schicksfal dich wende, und wo es dich verdete, so könne fortleuchten.

#### Traum über bas All.

Ich las die Betrachtungen\*) über den gemeinen alten Irrthum, welcher den Raum von einer Erde und Sonne zur andern für leer ansieht, und vollends den ungeheuern von Sonnenspstemen und Milchstraßen zu nächsten. Die Sonne füllt mit allen ihren Erden von dem Raume zur nächsten Sonne nur das 31,419,460,000,000,000te Theilchen aus. himmel! dacht' ich, welche Leerheit ertränkte das All, wenn nichts voll wäre, als einige schimmernde, verstäubte Stäubechen, die wir ein Planetenspstem nennen.

Dachtet ihr euch bas Beltmeer ausgestorben und lebens= leer, und die bevölferten Infeln so groß wie Schneckenhäufer:

<sup>\*)</sup> Rruger in einer vortrefflichen Abhandlung im Archiv ber Entbechungen aus ber Urwelt, von Ballenftebt. B. 1. heft 1.

To beginget ibr both einen viel fleinern Irrthum bes Daffes. als ber über bie Belt-Leere ift; und bie Seegefcopfe begingen einen noch fleinern, falls fie bas Lebendige und Bolle nur im Deere fanben, aber über biefem ben boben Luftfreis fitr einen leeren unbewohnten Raum anfahen. Benn (nach Berichel) bie fernften Milchftragen in einer Beite von uns liegen, bag ihr Licht, bas beute in unfer Auge kommt, icon vor zwei Millionen Jahren ausgegangen, fo bag ganze Sternenhimmel ichon erloschen fein konnten, die wir noch fortfchimmern feben: welche Weiten und Tiefen und Soben im All, gegen welche bas All felber ein Nichts murbe, mar' es von einem so weiten Nichts burchzogen und gulet umfaßt! - Aber fonnen wir benn einen Augenblick lang bie Rrafte vergeffen, welche ab = und guftromen muffen, bamit nur bie Bege zu jenen fernften Weltfuften unfern Augen ichiffbar Ronnt ihr die Anziehkraft auf eine Erbe ober Sonne einsperren? Durchftromt nicht bas Licht bie ungebeuern Raume zwischen ber Erbe und bem fernften Rebelfied? Und fann in biefem Lichtströmen nicht eben fo gut eine Beifterwelt mohnen, als im Aethertropfen bes Gebirns bein Geift?

Nach biefen und ähnlichen Betrachtungen fam mir nun folgenber Traum:

Mein Körper — so träumte mir — sank an mir herab und meine innere Gestalt trat licht hervor; neben mir stand eine ähnliche, die aber, statt zu schimmern, unaushörlich blitzte. "Zwei Gedanken, sagte die Gestalt, sind meine Flügel, der "Gedanke Hier, der Gedanke Dort; und ich bin dort. "Denke und sliege mit mir, damit ich dir das All zeige und "verhülle."

Und ich flog mit. Schnell fturzte fich mir die Exdfugel hinter dem reißenden Aufflug in den Abgrund, nur von

ı

einigen stamerikanischen Sternbilbetn bleich umgeben, und zulest blieb aus unserm himmel nur noch die Sonne alls ein Sternlein mit einigen Flammchen von nahe gerückten Kometenschweisen übrig. Bor einem fernen Kometen, ber von der Erben Sonne kam und nach bem Sirbus flog, zuchten wir vorüber.

Jest flogen wir durch die zahllosen Somen so eilig hindurch, daß fie sich vor uns kaum auf einen Augendick zu Monden ausdehnen kommten, ehe sie hinter uns zu Rebellkauden einschwanden; und ihre Erden erschiemen dem schnessen Fluge gar nicht. Endlich flanden die Erdsonne und der Sixus und alle Sternbilder und die Milchstraße unsores Simmels unter unseren Fäsen als ein heller Rebelstell mitten unter kleinen tieferen Wölkichen. So flogen wir durch die gestiruten Wilken; ein himmel nach dem andern erweiterte sich vor uns, und verengerte sich hinter uns — und Milchstraßen flanden hinter einander ausgebaut in den Fernen, wie Ehrenpforten des unerdlichen Geistes. —

Zuwellen überstog die blitzende Sestalt meinen mitden Sebanken, und leuchtete, ferne von mir, als ein Funke neben einem Stern, bis ich noch einmal dachte: bort, und bet ihr war. Aber als wir uns von einem gestirnten Abgrund in den andern verloren und der himmel über unfern Augen nicht leerer wurde und der himmel unter ihnen nicht voller, und als unaufhörlich Sonnen in den Sonnenozean, wie Wasserstele das siberfüllte Menschenherz und sehnte sich aus den weiten Sonnententel in die enge Zelle der Andacht, und ich sagte zu der Gestalt: "D Geist! hat denn das All kein Ende?" — Er antwortete: "Es hat keinen Anfang."

Aber fiebe, auf einmal erschien ber himmel über uns ausgetent, tein Sternchen blintte in ber reinen Binfterniß;

— die bliedinde Seftalt flog in ihr fort — zulast gingen auch alle Sternhimmel hinter uns in einen dunnen Rebot zurück, und fchivanden endlich auch dahin. — lind ich dachte: "das All hat fich doch geendigt" — und nun erschraf ich von dem gränzenlosen Machterfer der Schäpfung, der hier seine Mauer ansing, vor dem toden Meer des Richten All wessenloser Kinsterniß der Evelstein des lichten All wenausschäftlich unterfant; und ich fand nur noch die bligende Bestalt, aber nicht mich Einsamen, weil sie nich unerimehrete ließ.

Da antwortete sie meiner stummen Angst: "Kleingläu"biger! Blid' auf! Das uralte Licht kommt an." Ich blidte auf, schnell kam eine Dämmerung, schnell eine Milchstraße, schnell ein ganzes schimmernbes Sternengewölbe; jebet Gebanke war zu lang für die drei Augenblide. Seit grauen Jahrtausenden war das Sternlicht auf dem Wege zu uns gewesen, und kam aus den unergründlichen Höhen endlich an. — Nun flogen wir, wie durch ein neues Jahrhundert, durch die neue Sternenkugel. Wieder kam ein ungestirnter Nachtweg, und länger wurd' es, eh' die Stralen eines ents legenen Sternhimmels uns erreichten.

Aber als wir fortsteigend immer die Rächte abwechselten wit Himmeln, und wir immer länger eine Finsterniß hinaufflogen, eh' unter uns ein altes Sternengewölbe ein Fünschen wurde und erlosch — als wir einmal aus der Racht plöglich vor einen Nordschein zusammenladernder, um Erden fämpsender Sonnen traten, und um uns her auf allen Erden jüngste Kage brannten — und als wir durch die schauberhaften Reiche der Weltenbildungen gingen, wo übertroische Wasser über ams rauschten und woldenlange Blige durch den Wesendunft gudten; wo ein sinsterer, endloser, bieierner Sonnenkörper

nur Flammen und Sonnen einfog, ohne von ihnen hell zu werden — und als ich in der unabsehichen Ferne ein Gebirge mit einem bligenden Schuee aus zusammengerückten Sonnen stehen und doch über ihm Milchstraßen als dünne Mondsicheln hängen sah: so hob sich und beugte sich mein Geist unter der Schwere des All, und ich sagte zur bligenden Sestalt: lass ab und sühre mich nicht weiter; ich werde zu einsam in der Schöpfung; ich werde noch einsamer in ihren Wästen; die volle Welt ift groß, aber die leere ist noch grösper, und mit dem All wächst die Wüste.

Da berührte mich die Geftalt, wie ein warmer Sauch, und fprach fanfter als bisher: "Bor Gott besteht keine Leere; "um die Sterne, zwischen ben Sternen wohnt das rechte "All. Aber bein Geist verträgt nur irbische Bilber bes "Ueberirbischen; schaue die Bilber."

Siehe! ba wurden meine Augen aufgethan, und ich sah ein unermeßliches Lichtmeer stehen, worin die Sonnen und Erden nur als schwarze Felseninseln verstreuet waren, und ich war in, nicht auf dem Meere und nirgends erschien Bo- den, und nirgends Küste. Alle Räume von einer Milchstraße zur andern waren mit Licht ausgefüllt, und tönende Meere schienen über Meere und unter Meeren zu ziehen, und es war ein Donnern wie das der Flut, und wieder ein Flöten wie von ziehenden Singschwänen; aber beides vermischte sich nicht. Das Leuchten und das Tönen überwältigte sanst das Gerz; ich war voll Freuden, ohne zu wissen, woher sie zu mir kamen, es war ein Freuen über Sein und Ewigsein, und eine unaussprechliche Liebe saßte, ohne daß ich wußte wosür, mich an, wenn ich in das neue Licht-All um mich sah. Da sagte die Gestalt:

"Dein Gerz faßt jest bie Geifterwelt; für Aug' und "Dhr gibt's feine; sondern nur die Körperwelt, in ber fie "regiert und enfchafft. Run fchaue bein gefchärftes Auge, "armes Menfchenfind; nun faffe bein traumenbes Berg!" - Und bas Muge fchaute zugleich bas Rachfte und bes Kornste; ich sab alle bie ungeheuern Räume, burch bie wir geflogen, und die fleinen Sternhimmel barin; in ben leichten Metherraumen schwammen bie Sonnen nur als aschgraue Bluten und die Erben als schwarze Samenkörner. — Und bas traumenbe Berg faßte; Die Unfterblichfeit wohnte in ben Raumen, ber Tob nur auf ben Welten. - Auf ben Sonnen gingen aufrechte Schatten in Menschengestalt, aber fie ver-Klarten fich, wenn fie von ihnen zogen und im Lichtmeer untergingen, und die bunfeln Banbelfterne maren nur Biegen für die Rindergeifter bes lichten Mu. - In ben Raumen glangte, tonte, wehte, bauchte nur Leben und Schaffen im Freien bes All; bie Sonnen waren nur gebrebte Spinnraber. bie Erben nur geschoffene Beberschiffchen zu bem unenblichen Bewebe bes 3fis-Schleiers, ber über bie Schöpfung bing, und ber fich verlängerte, wenn ihn ein Endlicher bob. vor ber lebenbigen Unermeglichfeit, fonnt' es feinen großen Schmerz mehr geben, nur eine Bonne obne Dag und ein Freubengebet.

Aber unter dem Glanze des All war die blitzende Gestalt unsichtbar geworden, oder nur heimgegangen in die unsichtbare Geisterwelt; ich war mitten im weiten Leben allein und sehnte mich nach einem Wesen. Da schiffte und drang aus der Liese durch alle Sterne ein dunkler Weltförper fliegend das hohe Lichtmeer herauf, und eine Menschengestalt wie ein Kind stand auf ihm, die sich nicht veränderte und vergrößerte durch das Nahen. Endlich stand unsere Erde vor mir, und auf ihr ein Zesuskind; und das Kind blickte mich so hell und mild und liebevoll an, daß ich erwachte vor Liebe und Wonne.

Aber nach bem Erwachen hatte ich bie Wonne noch und ich fagte: o! wie schön ift bas Sterben in ber wollen seuchtenben Schöpfung und bas Leben! — Und ich bantte bem Schöpfur für bas Leben auf ber Erbe, und für bas kantige offne fie.

# Der Komet,

ober

# Nikolaus Marggraf.

Eine tomifche Gefdichte.

3meites Banbchen.

### Borrebet).

Der neue Traumgeberorden ift für uns alle eine Erscheinung von einem so umgreifenden, überschwemmenden Einfluffe, daß ich, da man auf ihn die Augen der Welt nicht
eilig genug richten kann, nicht nur diese ganze Vorrede dazu
benutze, in der ich ohnehin sonst nichts zu sagen habe, sonbern auch das Morgenblatt, welches diese Vorrede noch einige
Monate vor der Erscheinung des "Kometen" liesern kann.

Bahrlich bieser Bund ift auch ein Komet, ober Bartftern, aber fein Bart, fürcht' ich, broht ganz andere Ummalzungen, als ein körperlicher mit bem langften Schweife.

Ich las nämlich im neuesten Archiv für ben thierischen Magnetismus \*) einen Brief, worin Gr. Wesermann in Düsselborf, Regierungs = Affessor und Ober-Weginspektor, Mitglieb ber Notterbamer, Jenaer und Düsselborfer gelehrten Gesellschaften, dem Grn. Professor Eschenmager die Nachricht mittheilt, daß er durch bloßes Wollen seine Gebankenbilder

<sup>\*)</sup> Banb 6. St. 2. 1820. S. 135 ff.

<sup>7)</sup> Für diese Borrede tonnte bie eigne Sanbichrift 3. Be beundt werben.

bem Schlasenben als Träume zusühren könne, und sie in der Entsernung von 4 Meile bis zu 9 Meilen träumen lasse, was er wolle. So stellte er z. B. einen Hoskammerrath G. \*), der in 13 Jahren weder ihn, noch eine Zeile von ihm zu Gesicht bekommen, auf einer Reise zu ihm seine Ankunst im Traume mit völligem Gelingen dar. So setze er einem Doktor B., der von ihm eine Probe dieser Traum-Einim-pfung begehrte, in der Ferne einer Achtelmeile eine nächteliche Schlägerei in dan schlasunden Kopf, und dieser träumtesse wirklich. Auch zweien Freunden (erzählt er), dem Gesheimrathe H. und dem Doktor der Rechtswissenschaft, seien ähnliche Bersuche geglückt \*\*), Andern jedoch weniger.

Ich kann mir nicht benken, daß irgend ein Mensch biese Erstnabung der Tranmbildnerei kann gekesen haben, ohne über die Gewalt, womit nun in fremde Seelen einzugreisen ich, saft noch mehr in Sorge als in Freude zu gerathen. Was würen dagegen die Ersindungen der Luftschifferei oder der Lügkunst, welche stels nur im Reiche der Körper, nicht der Seelen umzuwälzen vermöchten? — Meine eignen Begriffe darüber hab' ich wol nirgend so stark ausgedrückt, als in einem Briefe an den Ern. Polizeidirektor Saalpater in . . . , den ich beshalb zweimal abbrucken lasse, als wär' er blos für das Aublikum geschrieben.

Der so geschickte Saalpater ist freilich nur in einem Ländichen angestellt, das unter den jetigen 39 deutschen Staatem nicht nur das 40ste, sondern auch das allerkleinste ist, da es zur jetigen Oftermesse, für welche wir Baiern hundert und zwei und sunfzig Werke gestofert, nicht im Stande war, so viele Werke, wie Churhessen, zu steuern, das bekanntlich-

<sup>1)</sup> Atch. S. 187.

<sup>\*\*)</sup> S. 138.

(nach bem Mefikatalog) ein einziges — es war ein Bolfsmahrchen — in die Welt geschickt; ber kleine Staat mußt' es mit ganz und gar nichts bewenden laffen.

Ingwischen fann fich bas Landchen boch einen Minifter bes Innern und einen Minister bes Meugern balten, movon ber eine, ba bas Innere nur ein Puntt ift, nicht fonberlich viel vorstellt, ber andere aber besto mehr, ba bas Meußere bas überall größer ift, als bas Innere - gang Deutschland und so viel von Europa in sich faßt, als man will. biefem großen Minifter berath nun ber Boligeibirettor Saglpater bas Bohl bes Landchens und Europa's felber bisher fo gefchickt, bag Beibe befteben, und alles bleibt, wie es ift. Saalpater ift nicht blos Unter- und Obergensor aller im Landchen verfaßten Bucher. fie mogen beraustommen ober nicht - und ber Zeitungen ohnehen - sonbern auch ber Berfaffer eines mehr grundlichen als gemäßigten Bertes gegen bie Breffreiheit und Bucher - Umtriebe, bas nächftens erscheinen wird, und bas schon die Benfur bes Unter- und Obergenfore felber paffiert bat.

Nun weiß ich nicht, an wen ich mich mit meinen Bebenklichkeiten über einen möglichen neuen Araumbund ober Araumgeberbund hätte schicklicher wenden können, als an einen Mann, wie Saalpater, der als Zensor und als Autor im Bilbe die Berdienste zweier Seevögel verknüpft, nämlich indem er als Fregatte (Pelicanus aquilus) mit vierzehn Ellen breiten Klügeln in der größten Höhe den kleinsten Bisch, welcher aufsliegt, wahrnimmt und flöst, und als Sturmsvogel sich auf den Mastbaum setzt, und dem Schiffer die Sturmwinde anmekdet.

Gin folder Mann bringt es, als ein mahres politisches Better-, ja Donnerwettermannchen, am besten heraus, wo Traumgebergesellschaften aufkommen, wie sie zu Berke ge-

ben, wie ihnen zu wehren; benn bier fommt es fo unglanblich viel auf Einziehung unbebeutenber Rachrichten, auf Gigenmachen feltner Rleinigfeiten an, burch welches ein marmer Ropf eben bem Schorl ober Afchenzieher gleich mirb. ber, beiß gerieben, bie Spreu und Afche, womit ber Wind nur fpielt, fich angieht und umlegt, gang und gar vom Daanete verschieben, ber nur Schweres fich und feines Gleichen anzieht und abstößt. Dabei hatt' ich noch bie Nebenabsicht, fein patriotifches, aber überfluffiges Banbeln und Schreiben gegen ben Beift ber Beit - welcher, wie eine überlabene Buchfe, fogar unter bem Berfpringen noch feine Labung bem Biele gutreibt - lieber auf eine neue Gefahr bingulenten. wo gegen Traumgeber noch viel, ja alles zu thun ift, mas nur ein Mann in feinen Verhältniffen - benn nicht feber Saalbater hat einen Minifter bes Aeugern gur Stute burchzuseben vermag.

Hier ift nun mein Schreiben an ben Bolizeidirektor, bas erft nachher burch beffen Antwort ben rechten Werth für Die Welt bekommt.

### Guer Sochwohlgeboren

übersende ich anliegend wieder ein Stück des Eschenmayerschen Archivs; dießmal jedoch in der Besorgniß, daß Sie einen wichtigern, ja stärkern Feind darin zu bekämpfen sinden, als der Magnetismus ist, dessen endliche Unterdrückung Ihnen in Ihrem Lande so überaus schön gelungen; was sonst in der Arzneikunde eben nicht so leicht der Fall ist; denn obgleich z. B. in Geidelberg 1580 nach den Statuten jeder Doktor einen Eid abzulegen hatte, innerlich nie Queckfilber und Spiefiglas einzugeben \*); ober obgleich in Dijon Einimpfung ber Menschenblattern mit 300 Livr. beftraft murbe \*\*): so war und ift fvater boch nichts so baufig in und an Rranten zu finden, als Quedfilber und Impfpoden. - Allein da zieht ein gang frifcher Feind - obwol ein Abfenter und Nachtommling bes Magnetismus - nachbem Alles geschlagen ift, von Neuem ins Velb und barceliert Polizeibireftoren; und wir haben eine mahrhaft ffanbalbfe Beit. 3mar icon Baracelfus versprach und verftand, Jebem Die Leute, Die er im Traume feben wollte, barin erscheinen zu laffen; aber bier fam es boch auf ben Dit-Billen bes Schläfers an \*\*\*). Aber bagegen halten Sie nun, befter Bolizeibireftor, mas ber Gr. Ober = Weginspeftor Wefermann verfündigt und burchsett! Er felber freilich ift ein guter Mann, und ichwärzt in frembe Ropfe beliebige Traume nur als ausländische Wagren aus ben Gewürzinseln bes Lebens Auch werd' ich felber am Enbe bes Briefes Ihnen mehre Beilfräuter und Freudenblugen aufzeigen, beren ichlafenbes Knospenauge ein mohlwollenber Traumgeber in ben fremben Schlaf einimpfen fann; aber wiegt wol - und brauch' ich bieß einen in Geschäften grau gewordnen Saalpater noch ju fragen - einiger mögliche gute Gebrauch ben grangenlofen Digbrauch auf, ber mit Traumgeben gu treiben ift? Ift es bier mit Traumen wol anders beschaffen, als mit Buchern? Auch biefe theilen Lichter und Freuben, rund Sitten und Bergftarfungen in jeder Deffe aus, und ich

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Balbingere Magazin 2c. B. 3. St. 6.

<sup>\*\*)</sup> Allg. beutsche Bibliothef. 1. Abth. Auhang 37 — 52. S. 187.

<sup>\*\*\*)</sup> Leben und Lehrmeinungen berühmter Phyfiter am Enbe bes 16ten und Anfang bes 17ten Jahrhunderts, von Rirner und Siber. heft 1.

liefere ja selber jedes Jahr meine Werke, wenn auch nicht bie allerbeften — aber was kann auf ber andern Seite leiche ter und weiter Irrihumer, Beleidigungen, freche Anfalle aller Art, Herzschwächungen und herzgifte und kurz alles Bofe verbretten, als gerabe die Bücher; und wer verkennt dießweniger, als ein Saalpater, der sie so oft verbieten muß?

Die Gewalt ist nie zu berechnen, die ein Traumbildner über jeden hat, der im Bett liegt; denn kein Nachtriegel und kein Nachtlicht sichert, und Niemand kann sich wehren gegen die Träume, die jener in den Kopf wie Nachtraubvögel sliegen läßt, und die alles wegtragen können. Der Traummacher kann Jedem, sobald er seine Nachtmütze aufsetz, die Bischosmütze abnehmen — den Koadjutorhut — den Doktorhut — die Lorbeerkrone — die Krone; und die unschuldigsten und angesehensten Leute von der Welt kann er so lange hänseln, als er will und die Leute die Augen zuhaben.

Einer kann 2. B., wenn er ein boshafter Rezensent und Traumbaumeister zugleich ift, mir meine Schlasmüge zu einer Sanbenitomüge verdrehen, und mich jede Nacht träusen und lesen lassen, daß gegenwärtiges neuestes Werk "der Komet, eine komische Geschichte" — um ein altes bekummert sich ein Schriftsteller weniger — zu matt gepriesen und zu stark herabgesetzt, daß es geviertheilt wird vom Kramslaben und autodaseciert von Pseisenköpfen, weil ich barin — könnt' er mich träumen lassen — jeden andern mehr übersträse, als mich. Wäre dieß freilich christlich gedacht?

Armmeinbläfer (bie Bettlabe ift ihr Souffleurkaften) find im Stande, die ersten feurigsten Liebhaber ber Theaterzeitungen als bloße Lampenpuger auf der Traumbuhne anzustellen, und die Theaterbirektoren und Könige als Statisten;

wer wehrt's ihnen? Der ein burgerlicher Traumbisoner macht fich nichts baraus, nimmt einen langen Knotenstock, und prügelt damit den vornehmsten Stabsofizier, der ihm in seinem ganzen Leben nichts gesagt und angethan, als bloße Beleidigungen, welche höchstens ein Evelmann und ein Offizier übel zu nehmen und zu ahnden hat, aber keines-wegs ein Bürgerlicher, einen solchen hohen Beleidiger prüsgelt der niedrige Beleidigte so lange in dessen Bette mit Sanden, ohne einen abeligen Bluttropfen im Pulse, durch, bis der Mann grimmig aus der Haut und aus dem Bette fährt, ohne alle Genugthuung.

Benn ber Regierungs-Affeffor Wefermann einer Dabam 28. ein ganges Gefprach, bas er mit zwei anbern Berfonen über ein Geheimniß hielt, burch bie Traumpoft ins Bette ablieferte: fo fcbließen Sie leicht, mein Saalvater, bis wie weit eine orbentliche Traumgeberbrüberschaft bie Sachen gu treiben vermochte. Es ift aber eigentlich eine febr flagliche Auslicht. Gin Baar Traumgeber fonnen fich verabreben, einander meilenweit Staats - Geheimniffe angubertrauen; benn fie machen mit einander gegenseitige Bachund Schlafzeiten für Die Traumtelegraphen aus - Spione aller Art find gar nicht ju gablen, noch ju fangen - Generale fcblafen zu bestimmten Rachten in ihren Betten, und bie Spione traumen ihnen die feindlichen Stellungen vor, und Alles wird geschlagen. - Die gefährlichften Grundfase und freieften Bucher werben umfonft verboten, fie worben von Ropffiffen zu Ropffiffen verbreitet, und machen bie eifrigften Unbanger, und ein Ronnen = Dormitorium wird aulest eine Bropgagnba von Allem. Denn Träume, sobalb fle oft genug wiedertommen, betehren allerdings, wie bas Beispiel bes parigen Seiben und nachherigen Rirchenvater Arnobius beweifet \*); ja man follte — es nebenher zu fagen — fast vermuthen, bag manche geschickte Kanzelrebner,
von Arnobius Beispiel ermuntert, ihre Buhörer absichtlich
in ben Schlaf bringen, um sie barin mit ben nothigen Traumen zu bekehren.

Bier theil' ich einen Argwohn mit, ber einen Saalbater vielleicht auf mehr Gebanken bringt. Ich bin nämlich feit bem Lefen des Archivs -- benn jeto paff' ich mehr auf -völlig überzeugt, daß eine Traumgebergenoffenschaft wirklich eriftiert, und dag fich daraus febr wichtige Erscheinungen erflaren. Wenn man nämlich manche Staaten anfieht, mo nichts verfaumt wirb, um fie nicht blos mit einer Ching-Mauer, fonbern auch mit einem Rirchengewölbe ober einer Bleibebachung binlanglich zu bededen gegen Außen; wo aber boch jebes Jahr neue Lichtmaterie burchsidert, weil bie BBIterzahl ihre Geburtjahrhunderte, wie die Menschen Die ihrer Geburttage, burch bie Bahl ber Lichter auf bem Ruchen, ober (bei Ronigen), burch bie ber Ranonenschuffe, also burch Lichter und Feuer zugleich anzeigen; - wenn man, fag' ich, bennoch fo aut vermahrte Staaten fo bell findet: fo ftubt man anfangs. Man fragt fich mit Recht, wozu bient's, bag man bie einfichtigften Gefchäftmanner bat, welche ben Grangftein bes Stebenbleibens, ben mabren terminus \*\*), ber bes Rapitoliums Grundftein war, mit ihren Sansfebern bemachen. wenn die Zeit als Saturn ben Stein immer wieber verfolingt? — Und ber befte Staatsbiener und Saalvater wird babei endlich matt und ber Sache fatt.

\*) Bayle art. Hieronym.

Der unförmliche Stein, Terminus, ben Saturn ftatt bes Jupiters verschlungen, wich, als Tarquin bas Kapitolium bauete, zufolge ber Augurien, allein unter allen Göttern bem Jupiter nicht, und er blieb baher bort zum Anbeten liegen. Lactant. Inst. 1. r. de fals. religione c. XXI.

Aber ich wittere eben hier Fußstapfen ber Traumbundsler, welche die Bettlaben zu Treib- und Lohfästen ihres sile- genden Unkrautsamens machen und den Leuten vor dem Angesichte aller Zensur- und Mauthbeamten ihre Grundste vorträumen, und sie jede Nacht mehr aufklären. Der Nachträumer der Aufklärung wird es dann wie der Nordamerikaner machen, und wird nach dem Erwachen alle Gaben des Traums in der Wirklichkeit haben wollen, so daß die Bolizei die Leute ordentlich wie die Falken am Schlaf hindern müßte, um sie zu bändigen.

Es ist bekannt und betrübt, daß keine Bersonen auf ihren Lagern mehr von wahren Vorhöllenträumen besucht und gebraten werden, als Leute von Stand, denen gerade traumloser, heiterer Schlaf der Landleute noch nöthiger ist, als gesundem Volke. Linsen ) sind's schwerlich, die hier etwa als Samenkörner von Traum-Distelköpfen aufgingen, da hohe Herrschaften für ganz bessere Linsengerichte, als Esau-seine Erstgeburt, ihre Wiedergeburt verkausen; od aber nicht boshafte Traumbündler, die selber wenig zu beisen und zu schlucken haben, die unschuldigen Großen mit Schaugerichten verzerrter Träume bewirthen — dieß, mein Polizeibirektor, ist wenigstens eine Frage, die sehr Ihre Prüfung verdient.

Seit ich bas neueste Stud bes magnetischen Archivs gelesen, kann ich mich ber Vermuthung gar nicht erwehren, baß viele Mönche, wenn sie so oft die sundhaftesten, ihrem Gelübbe ber Enthaltsamkeit mehr entsagenden, als zusagenden Träume ausstehen, wol von boshaften protestantischen Traumgebern verfolgt werden. — Aus nichts Anderem wäre es sonst erklärlich; benn die Batres haben die reinsten Sitzen und die reinsten Lehren — genießen viel öfter als Ans

<sup>\*)</sup> Linfen geben nach - Santtorius bofe Traume.

vere ben Umgang mit Nonnen, beren Beispiel und Anblick schon Weltliche auf andere Sebanken bringt — sind überbaupt mehr die Lampenpuper als die Ofenheizer ihres von ihnen verachteten Leibes, weil schon das Gelübbe der Armuth allein ihr Bleisch genugsam kreuzigt — und nun, wo-ber soll es denn kommen, daß Männer, die vom Bolke noch früher kanonisiert werden, als vom Pabste, daß solche, gleich dem betrunkenen Alexander, gerade im Schlase merken, wie die Menschen sind, und daß sie ordentlich an sich selber des Schwärmers Gichtel ") Weinung von Adam bestätigen, der zuerst im Schlase Magen, Gedärme, Leber und alles in sich hinein bekommen, von wem, sag' ich, kann ein solches Nachtgarn des Teusels über die frommen Männer gezogen werden? Lutheraner, vermuth' ich, die sich auss Traumgeben verstehen, ersischen sie mit dem Garne.

Jedoch will ich hiemit nicht eben jene ganze Partei vom Traummitarbeiten freigesprochen haben: ich bin ein so redlicher Protestant wie Sie. Sehr gut könnten z. B. Beichtefinder von Stand von berselben, aber aus dem Traumgebersbunde, wenn sie etwa zu schwer an ihren Sündenlasten (wie leicht sind am hofe bagegen die Staatslasten!) zu tragen hätten, ihren frommen hofbeichtvater selber die Nacht vorher alle ihre Sünden im Traume in eigner Verson begehen lassen, um sich am Tage aus Jartheit theils die umftändlichere Beichte zu ersparen, theils die härtere Vonitenz.

— Und ich will es Ihnen nur von mir felber gefteben, schätharer Gerr Bolizeibireftor, bag ich seit ber Bekanntschaft mit bem Ober-Beginspektor Wefermann gleichfalls meine schwachen magnetischen Krafte zu zwei Traum-Cinimpfungen nicht ohne Glud, aber zu fehr wohlthätigen versucht

<sup>\*)</sup> Bald's Rirdenhiftorie S. LV.

babe; in ber einen legt' ich einen ehelichen Brift bei, in ber andern hieb ich mich mit einem Sufaren. Da ich namlich borte, bag ein Chepaar in nichts einig mar, ale in bem Muniche und Borbereiten ber Chefcheibung: fo ftrengte ich mich an, bag ich mehre Rächte hindurch die Leute formlich von einander fchieb, als ein vollständiges ganges geträumtes Ronfistorium mit allen Rathen, Aften und Rosten und was bazu gehört. Seit meiner wieberholten Scheibung im Bette mehr als vom Bette bor' ich nun in allen Theezirkeln, bag bie Leute fich einander am Tage wieder zu lieben anfangen; - was wol am beften beweiset, daß mir bas Bortraumen gelungen, und bag fie wirklich auf ben machfernen Flügeln bes Traums aus einander geflogen und fich und bie Sache aus einander gesett. Denn bekanntlich ift Scheibung ein autes Che=Aphrodifiafum und ber Scheibebrief eine Auffrifdung bes erften Liebebriefes, indem es mit einem bofen Batten, wie mit einem bofen Bahne geht \*), welcher, fobalb man ibn ausgezogen und in die Rinnlade - beinahe Bettlabe hatt' ich gefagt - wieber einfest und einbeißt, nicht im Beringften mehr fcmerzet, fonbern nur fcmudt.

Einen andern Traumfall hatt' ich mit einem Hufarenrittmeister, einem Gelehrtenseind, der sich schon seit Jahren
gern mit mir gehauen hatte — weil er den kleinsten satirischen Sied auf sich zu lenken weiß — wenn es nicht gegen
seine Ehre liese, wie er sagte, einem elenden Bürgerlichen
oder Bücherschreiber mit dem Sabel den Kopf zu spalten,
oder auch nur einen Finger wegzuhauen. Diesen Rittmeister
fodere ich nun jede Nacht, wenn wir Beide die Schlashauben aushaben — gleichsam unsere Sturmhauben —; und er
muß sich mir im Bette ftellen, und ich abse mich nicht ein-

<sup>\*)</sup> Ungere mebiginifches Sanbbuch. B. 2.

mal, was ich fo leicht im Traume konnte. Run ift es aber flaalich, babei zu fteben und es anzusehen, wie ich ben onfaren zurichte mit meinem Gabel - rechts und links, in bie Quer und in bie Lange, vierfingerig, breifingerig, aweifingerig, einobrig wirb er gebauen in ben verschiedenen Rachten, und nur ben Schabel läßt man ihm figen, als Unterfabichale ber hufarenmute und bes Lebens. Darauf laff' ich ibn um Schonung fleben, und mir mehr als einen Dant fagen, bag ich ihn meines Gabels und bes Durchhauens gewürdigt. Es muß aber mein Traumgefecht wirklich in ibm porfallen - fragen will ich ihn nicht - weil er, wenn ich ihm begegne und als Sieger ihm etwas ftolg ins Geficht fchaue, mich außerft erbittert anblict, mas bem gebemuthigten hufaren gern zu vergeben ift, ba er fich fur feine Demuthigung nicht rachen fann. --

Allerdings fieht ein einfichtvoller und rudfictlofer Mann. wie Sie, von felber, bag bie Traumbilbnerei gerade wie bie Schriftstellerei fich auch zu auten berrlichen 3meden (ich mochte mir ichmeicheln, in ber einen und in ber andern Beifpiele gegeben zu haben) verwenden läßt. Gin Benediftiner. erzählt Ifiburd (Breviar. num. 26.), batte in ber Nacht vor bem Morgen, an welchem er eine Burgang nehmen wollte, ben Traum, bag er die Sache ichon im Leibe habe; und fiebe ba, am Morgen war auch die Wirfung vorbanben, und bie gekauften außern Billen brauchte er gar nicht zu verschlucken. - Run ließe fich recht gut benten, bag ein Arat bie Abführmittel und Brechmittel, bie er bem Bagienten. verschreibt, ibm fo lange vorträumte, bis fich Wirfung ein-Ein Sofmebifus fonnte garten boberen Berfonen. ftatt ber efeln Billen, Traume eingeben, und in öffentlichen Rranfenanstalten fonnte ber Staat manchen Apotheferzettel in der Tafche behalten, wenn ber Spitalbiener ober Rranten-

warter als Bortraumer ber Argeneien anguftellen mare, und man nichts in ber Apothete zu machen brauchte. Der man fonnte auch ber Staatstaffe (wie ichon jest, aber ohne Bortheil ber Kranken geschiebt) Arzeneien ansenen, Die gar nicht gegeben worben, fonbern nur geträumt. - Die Efelfur, bie mancher Urgt oft bei Wachenben ohne feine Absicht burch fein Neugeres macht, fonnte er bei Schlafenden, mo es notbig. burch fein Inneres ausführen; und fo wurden fich bie Junger bes Meskulap, ben icon bie Griechen ben Traumfenber genannt, fich bes Meifters burch bie Traume murbig geigen. bie fie uns unmittelbar und ohne Drudpapier vormachten. - Ja, ob man nicht auf Schiffen und in Festungen, wo zuwei-Ien die Arzeneien ausgeben, ftatt biefer die Apothefer felber verschreiben konnte, ba ihre treffliche Ginbilbfraft gewiß obne Rrauter gute Brech = und Abführmittel machen fonnte: bieß wurde bald bie Beit lehren, nebft ben erfoberlichen Rachten.

Allenthalben vermißt man noch an Sofen und auf Thronen, gerabe fur bie gange eine Galfte bes Lebens, alle Gofluftbarfeiten, Speftatel und hoffeste, und nur bie andere hat bergleichen einige, die mache; fo bag mithin die fchlafenbe noch ein gang unentbedtes Amerifa, ober eine neue Welt ber Rurialbimmel = oder Glüdfugel blieb, weil boben Berrichaften in ber Runft, allezeit froblich zu fein (ber ars semper gaudendi), jeben Tag gebn Stunden fehlen, wenn nicht mehre. Dagegen gibt's nun fein befferes Mittel, weil ber Sof nicht in einem fort fur bas Bergnugen mach bleiben tann, ale einen gefchickten Bortraumer, ber's ben Frommen im Schlafe befcheert. Gin folder mare als ber mabre eigentliche mattre de plaisirs für bie Racht anzustellen, wo jeber feine himmelfahrt nach bem Betthimmel hielte, und in ber Rube bas rechte rheinische Luftschloß mon Repos antrafe. Da nun ein Traum = und Rachtfreubenmeifter ober Intendant de plaisirs lauter Freuben anorbnete, bie keinen einzigen Gulven kofteten, weil alle unmittelbar von Gehirn am Gehirn abgeliefert werden — so könnten auch die Landstände und die Rammer gegen diese Freudenseste und diese Landstände ohne Solvaten nichts haben; denn keine Landesschulben würzben gemacht, weil der mattre de plaisirs ein wohlseiler Fliegenschwamm wäre, womit die Kanntschadalen sich durch dessen Ausgüsse wahre Edenträume, und sich die Bettlade zur Rektar-Braupfanne machen.

Wenn ich weiter nachbente, lieber Bolizeibirettor, mabrlich, bas ichwere Begluden ber Menichen murbe gar ju bimmlifch leicht gemacht, fobalb man es gang in feine Gemalt befame, blos burch Traume zu erfreuen - Bunben gu foliegen nach bem Schließen ber Augen, und ben geplagten. Menschen, wenigstens fo lange er liegt, aufrecht zu erhalten. Bahrlich, ich murbe feinem Schlafer als eine gebratene Taube \*) in ben Mund und Magen fliegen, fonbern ich wurde mehr ben foftbaren Rubin porftellen, ber bie lieblichften Traume erzeugt. Einem Blinden feste ich fo lange gute Mugen ein, als er fie gubatte, und berrliche Machtftude bes Krühlings und Sternenhimmels wollt' ich um ihn berhangen. Und ba ber Traum uns gerabe verlorne Geftalten unferer warmften Sehnsucht am hartnädigften verweigert: fo mare mein Erftes, einer febnfüchtigen Mutter bie Tochter wieder an bas Berg zu führen, Die auf bobern Belten lebt. ober auf eine Racht ben Sohn nach haufe zu bringen, ber auf fernen Schlachtfelbern übernachtet. Gott weiß, mas ich

<sup>\*)</sup> Galler in feiner Physiologie führt aus Sanktorius an, daß genoffene Linfen und Tauben haftliche Traume erzeugen. Rach Derhams Physico-Theologie gibt ber getragene Rubin fcome Traume.

noch thate; unsehnlbigen Gefangenen nöhme ich ohnehin in ber Aucht bie Rettenringe ab; und zarten Prinzessinnen ftedt' ich schine Cheringe an, und ließe einer schlasenben Diana-Böttin einen wachenben Enbymion erscheinen. — Ich triebe es weit.

Inzwischen bleibt es boch eben so mahr als gefährlich — benn wenige wurden so vorträumen wie ich — baß bie Erfindung des Traumgebens, wie die des Bücherschreibens und Druckens, die Entdeckung einer neuen Welt, und dadurch die Verdopplung und Umkehrung der alten ist — —; und dieß ist's eben, worüber man einen Saalpater hören will und zu Rathe ziehen. Unmöglich können Sie in Ihrem künftigem Werke gegen die gewöhnliche Preffreiheit über die Gefahren der ähnlichen Traumgeberei wegschlüpfen; Sie müssen die wichtige Sache erwägen, und wär's auch nur in einem magern Appendix. In solcher Hoffnung verharr' ich ze.

Dr. Jean Baul Gr. Richter.

Kaum hatt' ich ben 1. April biesen Brief an Hrn. Bolizeibirektor Saalpater abgeschickt: so bekam ich von ihm — bem fast von Akten erbrückten Geschäftmanne — schon in biesem Monate die Antwort; und zwar eine so unerwartete und wichtige, daß ich gewiß nicht getabelt werde, wenn ich ber Welt nicht erst in dieser Borrede zum zweiten Kometenbande, sondern schon im frühern Morgenblatte die Beweise überliesere, daß der so sehr bedenkliche Traumbund wirklich existiert und schon thätig ist.

Saalpaters Schreiben leg' ich bier mortlich eiren und wollftanbig bem Bublifum vor, und laffe nur ba, mo ich's

zweckbienlicher sinde, Bebeutenbes aus. Denn da Saalpater ben guten, langen, weiten, breiten deutschen Reichskil fertig schreibt, von welchem (wie ich hosse) in den deutschen öffent-lichen Kongreß- und Bund-Berhandlungen noch nicht so viel untergegangen, als vom Reiche selber: so war bequem jede Seite auszulassen, wenn auf der abgedrucken dasselbe stand, so daß auf diese Weise nur der Nachdruck, nicht der Nachdruck wegblieb. Sier ist der Brief.

## Bohlgeborner Berr,

besonders hochzuverehrender Gerr Legazionrath!

Em. werben gar balb aus ben öffentlichen Blattern erseben, welche beilfame Wirfungen Dero geehrtes vom 1. April bervorgebracht. Schon feit geraumer Beit hielten nämlich fünf magnetische Stubenten fich in unserem Staate blos zu ibrem Bergnügen, wie fie im Frembenbuche bes Gafthofe vorgespiegelt, auf; und zogen folche ichon beffentwegen mein ganges Augenmert auf fich, weil fie fich bie fünf Botale nannten und fich niemalen anders fchrieben als Ah, Ch, 36, Dh und Uh. Dabei war boch manches nicht zu vertennen, was feit ihrem Aufenthalte im Staate Bunberliches vorfiel, ohne daß es recht zu erflären gewefen; benn Traume ber verbrieflichften Art fingen feit bem Uebernachten ber angeblichen Botale nachtlicher Weife im gangen Lande an einzureißen, wovon brei Exempel von Schlafenben Guer Boblgeboren anftatt aller übrigen bienen mogen. Ramlic Seine Exzelleng, ber Berr Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten. . wurden überaus gemartert mit unschicklichften Traumen, als waren folche in Ungnabe gefallen, ohne Benfion entlaffen,

Dero bobe Familie vom Sofe verwiesen. Auch mir unmurbigen Subjette fam es brei Rachte binter einander vor, ich würde unter vielem Freudengeschrei auf bem Schlofplage gefopft und truge barauf ben enthaupteten Ropf, nachbem man mir vorber einen boben, binten ausgehöhlten halben Mastentopf aufgesett, mit beiben Banben ans Schlogibor. um ibn bei ben Ohren neben einem angenagelten Gubnergeier anzunageln. Endlich murben fogar Seine Durchlaucht neit ben unehrerbietigften Traumen beunruhigt, indem es menige Dienerversehen und Unterthanenflagen im Lande gibt, welche bisber jeber treue Diener vor feinem gurften aus pflichtfoulbigfter Schonung gebeim gebalten, die nicht Sochftbenfelben in allen Traumen vorgefommen maren, feit bie Botale ba find, ordentlich als waren die Landftreicher Landftande, welche einem bochften herrn alles Elend ausplaubern, wenn es nur mabr ift, ohne fich barum ju befümmern, wie es einem alle Unterthanen liebenden Fürften fchmerzet.

Wie ich nun die fünf Studenten schon längst politischer Umtriebe für verdächtig gehalten, so war vollends nach den eingegangenen Kingerzeigen in Ihrem Schreiben, hochverehretester fr. Legazionrath, weiter kein Zweisel mehr, daß die Bersonen zu einem neuen Traumbunde gehörten und sich träumerische Umtriebe erlaubten. Ich nahm daher vor allen Dingen die fünf Bokale in Berhaft und ihre Papiere in Beschlag. — Und siehe da, schon aus ihren Tagebüchern wies sich's sommenklar aus, daß sie zur neuen gebeimen Gesellschaft der Traumbündler gehörten; es ist aber solches Komplot das gefährlichste und straswürzigke unter allen, angesehen ein Traumbündler nächtlicher Weise durch gewaltsamen Einbruch in die verschlossenen Schlaskammern dringt, und allaa sein politisches und sonstiges Gaukelspiel in allen Köpsen treibt und weder durch Wache, noch Schlösser abzuhalten ist. —

Richt zu spät wurden barauf die fünf Bundier zu Prototok genommen, fo wie aus ben Tagebuchern die bienkichsten Extracte gemacht, und biege Ihnen sowol Berhore als Andagige hier an. — —

Aber ich beuge vielleicht bester hier ben Berhören vor, ba ein Jurift, als Wörterlatitubinarier, für bas schöne bluttund stachelreiche Gesträuch, worein er seine Beeren kleibet, mehr Play bebarf, als Worgenblätter und Borreben übrig haben. Der Auszug ber Protofolle folgt jedoch:

Die fünf Traumbirektoren geben ju Protokoll, bag fie unterwegs in vericiebenen Stabten fich aufgehalten, aber blos um ba ju übernachten und zu wachen. - Auch langnen fie gang, bag fie bem Minifter und bem Bolizeibireftor bofe Traume gemacht, aber fie find erbotig, bie Traume von Ropfverlieren, Chreverlieren, Stelleverlieren und bergl. aus Beiber geiftigen und forperlichen Ratur burch phyfiologische Rettenfchluffe befriedigend ubzuleiten. - Ferner thun fie fammtlich die Frage, wer ihnen, wenn jemand graulich getraumt, beweifen tonne, bag fie gerabe gewacht, ober wer ihnen verbieten wolle, Die Welt, wenn nicht burch Prebigten, both burch Traume felig zu machen, und fogar, wie Litus für einen Lag gethan, es zu betlagen, wenn fie eine Racht ohne Beglücken vorüber gelaffen. - Und endlich wollen ffe. verfichern folche, nichts weniger als fünf Bofale ober Gefbfelauter für bebraifche unpunftierte Staaten voll lauter Ditlauter vorftellen, ba biefe an Rabinetordres und Inquifizionen und feber Bairie und Mairie ihre guten matres loctionis batten; welche Ausbrude Saalvater mit Recht oben fo ananglich ale unverftanblich fanb.

Siemit hatt' ich benn ben prototonarifchen Cachgmergen

vie juriftischen Pump- und Muberhofen bas reichen feihnen Wortrags ausgezogen; aber die Welt wird fich fcon mie ben Zwergen begnügen.

Auch aus Saalpaters Auszügen ber traumbündlerifchen Tagehucher gebe ich beren hier fünf, von jedem Studenten nur ein Bortraumftud und Nachtftud; aber die Welt wird sich mit Saalpater nicht genug verwundern können, daß diese Botale, die sich für fünf Tresser bes Staats und des Schlafs ausgeben, immer nur fünf Nieten jeden Schläfer ziehen ließen.

Der magnetische und traumgeberische Student 21 b erzählt in feinem Tagebuche ben Bortraum, bag er einem eben fo reichen als behutsamen Sparhalfe, ber ohnehin nicht wiel Schlaf genoß, bas Bischen bavon verfalzte, inbem er ibn barin in Einem fort zu verschenfen gwang. Der Dann, ber nichts lieber verbauet hatte als, gleich bem Rrebfe, feinen eignen Magen, wurde burch ben Studenten genothigt, jeben fremben zu füllen und bie balbe Stadt, nämlich bie bungernbe, zu Gafte zu bitten, ja feine ichonften Rapitalien, bie er alle auf fein Teftament, als auf ben Abelbrief feines Gewiffens, aufhob, an öffentliche Unftalten, Schulen und Arbeitbaufer zu verschwenden. Dabei ftand nun ber Menfchenfreund nicht blos bie nächtliche Qual ber verschenkenden Traumbilber aus, fonbern am Lage mußte ibn auch bie Beforanin verfolgen, bağ er fich burch bergleichen gegen bas Gelb abbarts und gulebt es wirflich beraugeben anfange.

Der Student Eh gesteht in seinem Tagebuche vie gemeinschaftliche Mißhamblung eines begüterten Landpfarrers. Sie ließen den exemplarischen Seelenhirten brei Sonnabende hinter einander seinen aufgehäuften zweisährigen Sactzehend in seinem Bette um den jezigen Spottpreis an Juden verhandeln, zu einer Beit, wo gewiß noch nicht jede Hoffnung eines Mikjahrs und naffen Sommers verschwunden ift; — was aber dem Seelsorger dermaßen zusetzte, daß er die an sich frohen Ofterpredigten mit einer so kläglichen Stimme vortrug, als sei ihm schon das Brod gebacken; und in der That waren nicht, wenn nach der alten Sage Ameisen dem schlafenden Midas Getraide auf dem Munde ansammelten, die Studenten vielmehr Ameisen, die es dem Pfarrer vom Maule forttrugen? Wollen die fünf Bokale sogar fünf Gerskenbrode sein und auf diese Weise das Bolk abspeisen? — Unerbört!

Sammtliche magnetische Stubenten überhaupt gingen unterwegs nicht redlich mit Weibern um, welche fich zugleich toftbar und nacht fleibeten, fonbern fie thaten, als maren fie als die fünf flugen Jungfrauen für die fünf thorichten beorbert. Wenn einige von biefen, inbeg bie erften Eltern nach bem Genuffe bes verbotnen Apfels fich ihrer Radtheit fcamten, fich ber ihrigen gerabe ruhmten und freueten: fo trugen ihnen bieg bie magnetischen Studenten nach, bebachten aber nicht, daß eine heutige Eva gerade umgekehrt bie Schlange zum Anbiffe bes verbotenen Apfels verführen will. ich meine bie eleganten mannlichen Brillenschlangen, welche jeboch die Brille nicht, wie die naturbiftorische, auf ben Ruden gemalt, fonbern auf die Rase geftedt, tragen. Die Stubenten waren vielleicht über Die Dobe, welche fur Bruft und Ruden nur ben halben Augug nimmt, nur aus bem Grunde verbrieflich, aus welchem Rogebue und Sufeland barüber flagten, daß man die Gelterflaschen nur mit halben Rorfen zugemacht verschicke, weil baburch ber halbe Geift bes Baffers verfliege.

Run war (laut Tagebuch) ber Student Ih in einer Refibenz gerade gegen eine Beltbame besonders erbost, eine junge Sechsundvierzigerin, beren Blutenafte an Spieltischen

bis ins 3manzigfte burch Runft gebogen überbingen, und an welcher, fo wie an manchen alten erganzten Statuen in Rom nur Gin Sechftel alt ift, vielmehr ein ganges Sechftel jung war. Der Bofal nahm bie Dame baber jebe Macht vor einer Ballnacht und führte fie auf einen geträumten Sofball, wo ihr, fo oft fie lächelte, die faliche Bahnenperlenfcmur aus bem Munbe rollte auf bie Balsperlenschnur berab; und wenn fie mit ihrem jungen Bangenroth vor einem Spiegel vorbeiging, fo war fie - Die Schminke mochte noch fo unverfälicht aufgetragen fein - aus ber Rothgießerin eine Gelbgieferin geworben. Bas ihre Rleibung anbelangt, welche bem Bufen und Raden fehlen follte, weil fie bei ibren Sabren bie altefte Dobe bes Barabiefes mit ber neueften ber Beit zu verschmelgen fuchte, fo ließ ihr bies ber bosbafte Student 3h im Bortraume nicht gu, fonbern er verforfte, verpetschierte, inkruftierte, emballierte bie Dame auf bem Sofballe fo lange, bis er fle ju einem Dabchen in Solland umgefest, bas ber Schonheit und Gesundheit halber gewohnlich ein Bemb trägt, und ein Wollentud auf ber Bruft und ein Ramifol bagu, fammt einer Wefte mit Aermel \*) bann einen Bollengurtel fammt Bofen - bann einen mollnen Rod - bann ein fattunenen - barauf eine fattumene Chemise - und einen Mantel mit Batten gefüllt - enb= lich brei Baar Strumpfe, nebft ein Paar Socienschuhe mit Belg barüber als Schlug von unten, und brei Dugen als Soluffnauf von oben. - himmel, bergleichen mocht' ich nicht einmal in Solland anhaben! - Endlich verfteht fich obnehin, bag ber erbitterte Traumborturner, ber bekannten Beobachtung Berbers und anberer gum Trope, nach welcher Traume immer in bas ichonfte Jugenbalter gurud verfeten,

<sup>\*)</sup> Bertraute Briefe aus Solland. 1797.

Digitized by Google

bie Dame gerade um eben fo viele Jahre auf ben Ballen voraus altern lief. Bu hart!

Etwas gelinder — aber nicht viel — wurden vom vierten magnetischen Studenten Dh Damen in einer faufmannischen, an fich gut handelnben, aber bos fprechenben Mittelftabt, wo er mit ben anbern übernachtete, mitgenommen und traumärztlich behandelt. Je fleiner Die Stadt, beftofleinlicher bie Nachrebe, und nur eine große bulbet Großes. Da ein weiblicher Thee= ober Trinkzirkel erftlich fich felber beobachten muß - um alles bem nachften mitzutheilen bann alles bem gegenwärtigen mittheilt, mas er in vorigen Birfeln und Birfeltangenten beobachtet batte: fo fab in jener Mittelftabt eine Damenreihe mit ben vier Fühlfaben ber Dhren für Abmefenbe und ber Augen für Gegenwärtige und mit ber Runge, welche überall ibre Spuren läßt, nicht anders - um ein pofferliches Gleichniß vom Stubenten Db gu entlehnen - in ihren weit aufgesperrten Fischreusen ober Stulpenbuten aus. als wie ein lebenbiges Ronchplienkabinet, mo aus ben weiten Schneckengebäufen bie Ropfchen mit ben vier Rublfaben ichauen und bann alles überziehen, worüber fie gieben. Reine Ramen wurden gang gelaffen, als bie verschollenen ober begrabenen, die fich binter einem Grabftein wehren und beden konnten. Wie schon die Wittme aus ber Miche ibres Mannes bie befte Lauge für ihren zweiten, zu beffen Weißmaschen, flebet; ja wie überhaupt bie Berftorbenen von Jahrtausenben ber gleichsam bie Bascher und bie Mergte ber Lebenbigen werben, fo wie bie Leichen fich in Seife \*) verwandeln, und die Rumien fonft in Apo-

<sup>\*)</sup> Auf bem Gottesacker des Innocens (ber unschulbigen Kinder) zu Paris wurden ganze Schichten in Wallrath verwandelt gefunden. Erells chemische Annalen von 1792.



thefen zu Araneimitteln verschabt wurden: fo murbe auch in ben gebachten Birfeln bas Berftorbne gefchicht zur Seifenfugel und Laxierville, jum Bafch= und Beilmittel ber Leben= bigen verarbeitet. Der Thee war am Enbe ein Entweihmaffer für Namen, die fein Weihmaffer verbienten, ober ein. Strafbier ber Sandwerfer, bas noch bagu, ungleich bem Strafbier ber Sandwerfer, nicht von bem Beftraften bezahlt wird, fondern von bem Strafenden. - Die Berbreitung folder Strafurtheile mar unglaublich und mufterhaft, benn ieber Theemaffergirkel floß wieber in neue Birkel ein, und fo borte es, wie bas Ineinandergeben ber Wafferringe auf einem Teiche, gar nicht auf. Der Stubent Dh that nun weiter nichts im Bortraumen, als bag er jebe Berfafferin ober Berlegerin eines Strafurthels mit einem Gygesring unfichtbar in einen Birtel nach bem andern ftellte, wo man einer jeben ben reichlichen Ehrenfold (wenn's nicht vielmehr ein Unebrenfolb zu nennen ift) für bie gefertigten Urthel gewiffenhaft auszahlte - bas Gute ber Urthelverfafferinnen murde von felber vorausgefest und blos ihr Bofes binlanglich bargetban und aufgebedt; - und fo mußte eine folche bewolfte Sonne ben glänzenden Thierfreis von Theezirkeln burchlaufen. -Bebe Mittelftabterin mar im Bette außer fich und litt viel. und wollte bas Saffen von ihren Freundinnen faum ihren Ohren glauben, benn feine erinnerte fich - obgleich jebe daffelbe gethan — bei bem Theezirkel, ba er eine Art Krieggericht gegen Abwesende ift (bas Metherflammchen ber Theemaschine will bas Bivouatfeuer vorstellen), daß bie fanfteften Wefen von der Welt ben Bewohnern ber Freundschaftinfeln ähnlichen, mit beren Gutmuthigkeit Coof und Forfter uns alle beschämen, die aber boch ihre Feinde lebendig verspeifen. Und mas ift Ramengerreigen anbers als eine fubtile Menschenfresser, zu beren Eingeschneizel ber Thee bie Tunde und Salglate fein mag?

3m Tagebuche bes fünften magnetifchen Studenten, Ramens Uh, zeichnen fich befonbers bie Rachte aus, wo er . einer Fürstin und ihrer Oberhofmeifterin in einem gemiffen Staate ftatt ber Nachtmufifen arge Nachtfrofte gibt. Staat ift in Rudficht ber Quadratmeilen nicht naber beftimmt, wo Freiheit und Gleichheit auf fcone Beife geschieben find, und völlige Gleichheit nur außerhalb bes Sofs, und mabre Breibeit nur an biefem berricht, fo bag bas Land ein Schachbret ift, auf welchem man mit Steinen ober Dame (nicht mit Figuren) fpielt, und wo folglich alle Steine auf allen Stellen einerlei Berth haben, Die ausgenommen, welche in die Dame fommen, b. h. an ben Bof. Aber eine fo uralte, ja abelig - alte Rangoronung wollte bem Gelbftlauter Uh leider nicht schmeden, fondern er versuchte fie (laut feines Tagebuchs S. 66) wenigstens bei Racht im Schlafe ber -Rurftin und ihrer noch ftrengern Oberhofmeifterin umguftogen; er traumte nämlich ihr und ber grauen Sofmeifterin brei ober funf Rachte (bie Bahl ift zu unleferlich) vor, bag beibe wirflich an ber fürftlichen Tafel mit Weibern gusammen fagen, welche entweber von Ratur bloge burgerliche maren, ober boch als Ebelfrauen an Burgerliche, wenn auch tafelfabige Diener, vermählt. Dem Fürften, burch feine manulichen Beamten ichon an burgerliche Gaft - Ginichiebfel ober Beieffen gewöhnt, wollte ber Bofal nichts porträumen; aber bei ber Fürftin und ber alten Oberhofmeifterin batte er offenbar die Abficht, fie gegen die Rabe ber Burgerlichen vorber im Schlafe abguharten, und ben Sof burch Weiber allmalia an Manner zu gewöhnen. Aber freilich weiß ich bann nicht mebr, wenn es ben Traumbunblern gelingt, mas ein Sof ift, fobald ber Respekt fehlt. Respekt nennen nämlich bie

Rupferflichhandler ben reinen glangenden Raum. welcher ben grauen unscheinbaren Rupferftich untfaßt und bebt, und nach beffen Abschneiben bas Blatt um mehre Gulben weniger gilt; - ber Stich mit feinen Figuren ftellt bier bas Bolt vor, bas vom Glangraum bes hofes in gewiffer Weite bleiben muß, bamit biefer es vom golbnen Rron-Rahmen genugfam. trenne. - Und mas fann am Enbe bie Folge fein, wenn ber magnetifche Stubent bas Innere ber abeligen ober italiänifden Schule mit ber Gallerie ber burgerlichen ober nieberlandifchen Schule burchfchieft? Die erfte Folge ift wechselfeitige Bermechelung aus Mangel bes Unterfchiebs; aber bie zweite ift die wichtigere für ben Bürgerlichen, ber immer ein gewiffes republikanisches Feuer einbuft, wenn er am hofe auffteigt, wie bie an Bepter und Thron geftängelten Gofleute beweisen, baber manche ganber recht verftanbig ben Burgerlichen fo behandeln, wie die Welfchen ben Weinftod \*), ben fie unaufgerichtet auf bem Boben fortfriechen laffen, weil er ba mehr Feuer gewinnt, als beutsche Reben, bie man am Belanber aufrichtet.

Bon hier an nimmt ftatt der Tagebucher wieder Saalpater bas Bort und schreibt fein Schreiben zu Ende.

"Dahin ist es benn vielleicht blos durch den Magnetismus, welchen leider noch manche Staaten öffentlich erlauben, endlich gediehen, daß wir einen neuen Orden, einen Araumbund, wirklich vor der Nase haben, der so gewiß existiert, als der Lugendbund, falls er nicht gar mit ihm zusammenfällt, wobei nur dieß das Allerbeklagenswertheste ist, daß man den Bündlern weder durch Ohx- und Augenzeugen, noch durch Augenschien, noch durch Prodatio semiplena, noch major et

<sup>\*)</sup> Schultes Briefe über Frankreich auf einer Fußreife.

minor beizutommen vermag, weil ihre Gebanten (ober Bortraume) nicht zu verhaften und vor Gericht zu ftellen find, fonbern bie Bundler es ftundlich abläugnen konnen, wenn fie auch bamit bie gefährlichften Traume angeftiftet. Das Befte mare allerdings, folden Menfchen ohne Beiteres bas Sanbwert, nämlich ben Ropf vor bie Fuße zu legen, mas Gie gewiß als guter Jurift auch thaten, wenn uns nicht überall bie Gefete bei allem Guten, mas man thun will, im Bege ftanben. 3ch erinnere mich noch fehr wohl, wie Em. Bohlgeboren, als Sie noch in Leipzig praftizierten und ichon bamals zwei Banbe Brogeffe bruden liegen - gronlanbifche, glaub' ich, benn vorbefommen habe ich folde nicht - ich erinnere mich, fag' ich, wie Sie mich febr oft in icherzhafter Anspielung Galgenpater anftatt Saalpater geheißen; aber in ber That war' ich in jegigen Umftanben nichts lieber als bergleichen, um die fünf magnetischen Botale zum Galgen gu begleiten. -

Aber werben Sie es nach allem biefen wol glauben, baß wir jedennoch die fünf Inkulpaten haben frei und lebendig ber haft entlassen muffen, ganz ungestraft und unversehrt, ja ber Minister mit Bässen, und ich (unter uns) mit einigen Reisegelbern?

Denn so lange die Infulpaten im Refter faßen, war's nicht auszuhalten im Bette, und ich mußte, um bei meiner Wenigkeit anzufangen, sobalb ich mich niederlegte, erwarten daß ich gediertheilt würde, oder gefäckt, oder mit Jangen gezwickt, oder mindeftens mit Ruthen gestrichen, so daß das Bette ordentlich mein eigner Rabenstein war. Aber auch nicht mehr wurden Seine Exzellenz der Gr. Minister geschont, sondern solche mit Halbeisen und Reichsacht versehen, ferner in Effigie aufgehenkt dicht an denenselben selber, und auf

beren Stern, wie bei einem Sternschießen, geschossen. Ja Seiner Durchlaucht wurden in jeder Nacht aus der Gaukelztasche der Traumgeber neue jammernde, schreiende Unterthanen vorgestellt, welche noch dazu, was wol das Betrübteste, wirklich im Lande zu sinden waren, sobald man sich darnach erkundigte. Inzwischen wurden die Schuldigen erft nach Ableistung der Urphebe fortgelassen, daß sie sich an einem Staate, der ihnen so väterlich nachgesehen, nicht durch weitere Vorträume vergreisen wollten.

Ew. Bohlgeboren konnten freilich bei Ihren so ausgebreiteten Konnerionen mit Berlegern und Drudern mehr
thun, als alle Gerichte, wenn Selbige in einem Ihrer nachften Berke die Augen ber Welt auf bie Traumbundler lenken wollten.

Der ich 2c. 2c.

Saalbater.

Da nun bas nächste Werk kein anderes ift, als ber zweite Band bes Kometen: so hab' ich hier, und zwar schon in ber Borrebe bazu — ja noch früher im gegenwärtigen Morgenblatte — die Welt gewarnt und somit meine ganze Pflicht gethan.

Bas übrigens biesen zweiten Theil von Marggrafs Lesbensgeschichte selber anlangt, so hab' ich schon anfangs bies fer Borrebe angemerkt, baß ich eigentlich keine Borrebe vorauszuschicken, sonbern nur bes Gelben Seschichte nachzuliesern habe, welche benn in ber That hier endlich auftritt. — Möcht'

ich boch felber zu ben Traumbunblern gehören, aber nur in ber Dichtkunft, biesem erften und letten Traumgeberorben, um meinen nachträumenben Lesefreunden nur Schönftes und Bestes vorzuträumen!

Bahreuth ben 12. Mai 1820.

Jean Yaul fr. Nichter.

## Grftes Rapitel,

welches burch Jubengaffen, Rezepte und einen offenen himmel ben Lefer fpannen will.

Sammtliche Klubbisten, Harmonisten und Casinisten waren schon versammelt, nämlich der Freimäuerer, der Zuchthausprediger und der Jossfallmaler; nur die Ressourcisten fehlten noch, nämlich der Apotheser Nifolaus Marggraf. Endlich eine ganze Stunde zu spät langte der Jüngling an, und hatte drei himmel zugleich auf seinem etwas eingefallenen, bleichen Gesichte. Da ihn sein Freund, der Freimäuerer Beter Worble, fragte, warum er gerade heute bei der Wiesbererdssung des Klubbs der letzte sei, sonst doch immer der erste und eiligste: so versetzte der Apotheser: "was ist viel "zu fragen? — Nur vor allen Dingen, Beter, hinaus und "einen herrlichen Bunsch, gemacht! Denn wahrlich heute "ist ein Tag, wo mir fünftehalb Gulden ein Pappenstiel "sind."

Der Freimäuerer Worble sah ihn mit breifachen Fragezeichen an, und bachte gar nicht baran, sich hinaus und an ben Bunsch zu machen. Das ganze Kränzchen war in Crstaunen, zwar nicht im geringsten über die Freigebigkeit, allein über ben ungeheuern Reichthum, und nahm mit allen fechs Sanben ben Trinkfreitisch an; benn es war keiner im Rranzchen (ben Apotheker ohnehin mit eingeschloffen), ber etwas hatte, und ber ganze Klubb konnte jebe Stunde ohne hinderniß vom Donner erschlagen werden, ober von Remmer magnetistert, fo weniges Seidenes hatt' er an.

"Blos die Jubengasse — sette Marggraf bazu — hat "mich etwas aufgehalten. — Ich sollte aber heute an einem "so herrlichen Tage den Bettel gar nicht erzählen, da es doch "blos elende Schuld- und Gelbsachen betrifft. — Meine "theuersten Freunde! Heute an diesem Morgen hab' ich end- "lich nach so manchen Täuschungen die seuerseste Hossnung "gewonnen und gleichsam in Händen, daß ich aus meinem "chemischen Ofen ein Gebäck herausziehe, das mich wirklich "zu reich macht für einen Brivatmann: es geschieht aber "dieß noch dazu schon künstige Woche am ersten Jahr- "markttage."

Kein einziges Gesicht bes Klubbs erstaunte, jeder paste auf etwas viel Neueres. "An einem solchen Tage nun — "fuhr Nikolaus fort — kann man wahrlich nicht fromm "und bemüthig genug sein; ich machte baher einen Spaziers "gang durch die Judengasse, wo meine meisten Gläubiger "gar zu armselig auf einander hocken. Bom vorigen Jahre "her erinnerte ich mich noch, daß die Juden heute ihr Ha- "manskest oder Burim hatten, und sie mir also, und wär' "ich der Gasse auf beiden Seiten schuldig, in ihren Feierkleis "bern nichts anhaben könnten."

— hier gab ber Buchthausprediger Suptin mit ben Sanben ftarte Beichen — mit ben Augen ftarrete er gerade aus — baß alle mit ihren Reben ein wenig warten follten auf feine; benn er wollte einfallen, war aber noch im langen Beranstalten zu einem Riesen begriffen. "Ich bemert" es

"nur im Borbeigeben, fing er an, nachbem er zweimal ge-"niefet - einem Manne, ber als Denker auf alles in und "außer fich zu reflektieren hat, ift Riefen eine Bein, weil er "innerlich ben Anftalten fo lange zusehen muß, bis bie Rafe "losbricht, und noch bagu wird zweimal genieset, was nach ", Ariftoteles (ich unterschreib' es aber nicht) aus ber Bahl "ber Rafenlocher fließen foll. — Womit ich Gie aber unter-"brechen will, Berr Apothefer, ift bie Anmerfung, baf Gie "in ber Jubengaffe in einem gewaltigen Brrthum geftanben; "ich fann aber, wie Gie wiffen, nicht ben fleinften anhoren, "ohne ihn zu wiberlegen. Die jubifchen Fefte find namlich "in unserem Ralenber bewegliche, aber nicht fefte Befte; und "Purim fallt heuer viel fpater, wenn nicht fruber. Die Ju-"ben fcblagen bann an Samans Feft beftig mit Bammern "in ben Schulen, um ben Saman gleichsam vom Beiten "figurlich zu treffen."

"Ich enipfand's wol," versetzte Nikolaus; und nun erzählte er die Folgen seiner Kalenderverrechnung, wie aus demzweiten, ja fünften Stockwerke die halbe Judenschaft herabgefahren und einen Hof von Gläubigern um ihn gezogen, und wie er den Jug, wie ein Dreh-Seiler, mit jedem Ruckschritte immer mehr verlängert habe.

"Daran erkenn' ich — sagte Peter Worble — ben "treuen, beständigen Schuldner; ber hat immer vor andern "den Trost voraus, daß, wenn ihn auch alle Freunde und "alle irdischen Güter verlassen, boch die Gläubiger bei ihm "bleiben und an ihm sesthalten. Mancher Habenichts kann "hier ein größeres Gesolge ausweisen als ost ein Prahlhans. "Ich für meine Verson darf sagen, daß ich selten ohne seste "Anhänger bin, die ost mehre Straßen mit mir geben. Auf

"ben philippinischen Inseln ") stellt nach dem bortigen Glau"ben ein Arzt die Kranken blos badurch her, daß er sie
"sämmtlich hinter sich nachziehen läßt; daher man dort einen
"geschickten Doktor an dem gassenlangen Pazientenschwanz "erkennt. So nun kell' ich mir Gläubiger leicht als solche "Leidende vor, die ebenfalls dem Gemeinschuldner, als ihrem "Kreisphysikus, stets nachfolgen und nachlausen, in der hosf"nung, dadurch von ihm bergestellt zu werden. — Am "Ende aber, Nikolaus, hattest du doch Recht gehabt und bist "zum Hamanssest der Juden und unter ihre Hämmer ge"kommen, als Juden-Antichrist; und wie lief's denn ab?"

Gerrlich, versetzte Marggraf, sei die Sache abgelaufen; benn er habe zum Glücke seinen Sauptgläubiger, ben Schächter und Sänger Goseas, auf der Gasse getrossen, und diesen durch die Vorstellung und Betheuerung seiner außerorbentlichen Einnahme am fünftigen ersten oder zweiten Jahrmarkttage dahin vermocht, daß er ihm den am Jahrmarkte fälligen Wechsel von 100 fl. in einen frischen von 200 fl. — oder sei's mehr gewesen — umzuschreiben zugekassen, wofür der Jude mit einigem Judendeutsch den Gläubiger-Aufruhr auf der Stelle gestillt.

Der Freimäuerer und sogleich darauf der Hofftallmaler Renovanz schlugen über die ungemessene Wechsel-Potensterung die Sände über den Kopf zusammen. Marggraf suhr aber fort: "Der närrische Schächter hält ein Bagftud, "hundert weggeworsene Gulden gewiß für ein Wagstud, "blod: weil er weiß, daß ich zu hause nicht viel mehr Baa"ras besitze, als was ich heute mit Ihnen, meine Gerren,

<sup>\*)</sup> Meygands kleine Abenteuer B. 12, nach Renouard de Sainte-Croix. Am Ende trafe biefer Glaube mit bem neusmagnetischen zusammen, daß der Körper des Arztes felber als-Nagneikorper winke.

"recht aufgeräumt vertrinken will; aber ein Jube bleibt ein "feiges Schaf. — Und nun, Beter, hurtig ben Bunfch ge-"macht! Seute will ich alles außersvoentlich geschwind."

Das fortbauernbe Erstaunen ber Gesellschaft, bas sich bios auf seinen bisherigen Glauben an ben Stein ber Beisen und ben barauf versicherten Bechsel bezog, hielt er noch immer für ein anderes und sagte: "Sie erstaunen mit Recht, "baß ich fünfthalb Gulben habe; aber man höre nur!"

Er ftedte folgendes Licht in Diefer Belbfache an.

Lange nämlich hatte er auf feinem Dachboben einen Biertele-Bentner alter Rezepte von feinem Grofvater, ber fie nach Apothefersitte gleichsam als peinliche Aften für funftige Richter ber Mergte aufbewahrte: als ihm ein Gemurg-Framer unbefebens fur ein Bfund biefer Beilblatter vom Baume bes Lebens, falls er fie jum zweitenmale gu Gelb machen wollte, wie beren Schreiber zum erftenmale gethan amei Baten bot. Erftaunlich anfange! Dit folder Gemurgframerei mar' unter Rapoleon ber halbe Buchhandel gu beben! - Aber es war anders, fpater murbe glaubmurbig . herausgebracht, bag ber Bewurzhofer nichts als ber Unter- . banbler mehrer Dorfbarbiere und Bunbargte gemefen, melde gu einem Gesammttaufe biefer funf und zwanzig Pfund Lebensficherbeitfarten gusammen geschoffen batten, um bie Regebte von Reuem zu verfcpreiben, und fo immer etwas Runfigerechtes, wenn auch nicht 3wedgenages, zu rezeptie-Aber ob nicht die reblichen Quacffalber mit ihrem (Matulatur=) Pfunde fo gewuchert, bag manche Rezente, welche bem offiginellen Argte unter ben Sanben aus Dummbeit zu Uries - und Frachtbriefen an Charon, ober ju pabftlichen Schenfbriefen ber neuen zweiten Belt geworben, fich tebo ju Schenkbriefen und Quartierbillets ber hiefigen Welt burch eine gunftige Loosziehung aus gangen Pfunden von

Seilmitteln umgesett: — bieß zu untersuchen, gebort wol in ein anderes Kapitel, als in ein erstes, wiewol ich nicht verhehle, daß ich hierin meiner Meinung bin.

"Nur gut - fagte ber Freimauerer - bag man bie "Rilquelle bes heutigen Bunfches weiß; Dein anderes Be-"beimniß von ber Golbfufte, am erften Jahrmarfttage ent= "bectbar, ift mir feit Jahren halb und balb bekannt. Singe "nur Dein altes Lieb von Golomachen und Goldfaure und "materia cruda vor ben Gerren bis auf ben letten Bers "wieber ab, mabrend ich braugen am Bunfc arbeite. 3ch "will aber, Befter, einen glubenben Blattftahl in bie Bowle "ftogen - bas Ingredienz toftet nichts und man bat feinen "guten Stablpunich. Jepo aber fang' an hinter meinem "Ruden Dein Lieb zu fingen! - Bab' ich mir nur erft "mit einigen Buffen Bunich ben Ropf warm gemacht, fo "will ich Dir Deinen ichon mafchen, bafur, bag Du bas "Gelb, bas Du nicht haft, ins Jubenviertel bineinwirfft und "zum Tenfter und Rauchfang binaus und Metalle roth far-. "ben willft, anftatt turfifches Barn."

Ich könnte nicht fagen, daß Mikolaus auch nur das kleinste Zeichen von Empfindlichkeit äußerte; vielmehr lächelte er ihm nach und fagte zum Raler: "Er schießt gewaltig "neben hinaus, unser guter Freimäuerer — ich will jedoch "gern auf ihn warten mit dem Geheimniß; — es dürfte "aber leicht von etwas Gewinnreicherm die Rede fein, als "von bloßem Rachen des Goldes — auch andere Sachen "find auf der Erde zu machen" — und dabei sah er ganz entzückt in die Abendsonne hinaus.

Die Leser bes ersten Kapitels bieses Kunstwerfes muffen wiffen, daß Worble seinen Freund nie öfter zwickte und ihm mit seinen Krebsscheeren die Hand drückte — die Geberden waren blos kleinere Krebssche — als wenn dieset

vie Rachricht brachte — was er in jedem Berteischer dreimal that — jeso endlich sei er von dem großen Werke nur noch ein oder anderthalb Tage (ein paar Stunden mehr oder weniger sind nichts) entfernt und er erwarte nächstens getrost von Gott das Gold. Denn von der seligen Adventzeit des Goldes an (wußte eben Wordle) datierte der Apothefer, wie jeder Alchymiker, ein frommes Kirchenjahr seines Herzens; er hielt nämlich sein aufprasselndes Raketenzornseuer auf den Boden nieder und angeseuchtet, um den Geber des großen Werks mit nichts zu entslammen. In diesem Zustande des gedundenen Feuers hetzte ihn Wordle am liedsten, um seinem Ansichhalten zuzusehen und die äußere Milde mit dem innerlich erstisten Fluchen zusammen zu halten.

Da ber Sofftaumaler Renovang ben Avothefer, ber ibn angeredt, in einer fo freundlichen Laune fand: fo brudte er eine langft angelegte, fcuffertige Bitte ab, bie auf ben geitigen Stößer in ber Marggrafichen Apothete ging, welchen Mifolaus fehr liebte. Er fing alfo an - fonnte aber in fein fcon geformtes, etwas abgeblühtes Geficht mit griechifder Nase und in seine Grau=Augen nicht so viel Liebe hineinlacheln, als wol zu Bitten gebort, weil er lette lieber abfcblug als vortrug -: "Gerr Margeraf, fing er an, babe "feine Studien in ber niederlandischen Schule mehrmal gu "unterftugen verfprochen, wenn bas Golb fertig mare; aber "er fonne fcon jeso ber Runft, ohne einen Geller Roften, "einen bebeutenben Dienft erweisen. Brngeleien, fagt' er. "find außerft felten bei Malern und nicht genug von ihnen "gefucht; und boch feb' ich nicht ab, warum bie nieberlan-"bifche Schule fich hierin will von ber italianischen befcha-"men laffen, welche die berrlichften Rinbermorbe, Schlacht-"ftude und jungften Gerichte aufhangt und babei an Stel-

"lungen und Berfürzungen mnfäglich erbeutet. Gie wiffen "langit, wie ich mich auf Brugel- ober Schlagftude lege, "vielleicht mehr als manche Schlachtftude in Renners Augen "werth; aber leider ift blos ber Binfel mein Brugel, unb "überall fehlt mir eine Afabemie. Gie beffen nun, Berr "Apotheter, an ihrem Stoffer Stoß (fo beißt, glaub' ich, ber "Menfch) ein Dufterbilb, bas mit feiner furgplumpen, edi-"gen, fich abbegenben Backelgeftalt und feinem trefflichen "Ausbrude eines lebhaft - bummen Feuers ben beften Oftabe "nicht entstellen murbe. Gott! wie mare ein folder funft-"ftoffbaltiger Menfc nicht zu verwenden fur bie Runft, wenn "Gie wollten! Bat boch ber Graf Orlof fur ben Maler "Badert ein ganges Schiff in Die Luft fprengen laffen gum Bas mare gegen fo etwas bie Gefälliafeit. "Abzeichnen. "wenn Sie Ihren Stoß blos ausprügeln ließen in meiner "Gegenwart, bamit ich, fo gut es ginge, ihn als Afabemie "benutte und flüchtig zeichnete? - Um bes Simmels wil-"len nehmen Sie bie Sache nicht von ber unmoralifden "Seite! - Bahrlich ich mein' es nur fo, bag ber Stofer "fich felber berum fchluge mit jemant. Gie haben gum "Beifpiel Ihren baumlangen, langfamen, eisfalten, faulthie-"rifchen Rezeptuar"), bas gerabe Gegenbild Ihres Stoffers. "Diefen wollt' ich burch brei ober vier Glafer Courage-"waffer, bie ich gern aufwendete, leicht mit bem Stofer -"bem muft' ich wol auch eines geben - in ein Worigefecht "verwideln, daß er gegen Sie recht tapfer loszbae - ba er "Sie ohnehin nicht achtet - und ber Stößer wieber feiner

Defektuar heißt in ben Apotheken ber Gehülfe, ber im Laboratorium arbeitet und die sehlenden Artikel anschafft und zubereitet; der Rezeptuar besorgt auf dem Rezeptiertische die Rezepte. Tromsborf verlangt, daß beibe immer ihre Aemter wechseln.

"Seits noch unbändiger für Sie föchte, bis es dahin kame "burch einige schelmische Ausmunterungen von meiner Seite, "daß beibe sich wirklich einander in die Haare geriethen. Dann "käme ohne Zweifel der kurzbeinige Defektuar unter den lang"armigen Rezeptuar zu liegen — nun das Zappeln, Sa"beln, Sicheln der Glieder und die tausend Gesichter auf
"dem tollen Gesicht — Bei Gott! Herr Apotheker!" —

Da nun ber Stoger Stoß mit aller Innigfeit, Treue und Gläubigfeit einer eingeschränkten Seele am Apothefer bing und befleibte, und biefen für ben größten Geift aufab. ber ihm je in ben Ropf gefommen, ober auf bie Belt; fo baß Rifolaus feinen Menfchen auf ber Erbe batte, ber ibm fo aufrichtig glaubte, wenn er fich lobte, als Stoß: fo war ibm bei ber Erbogung über ben Antrag, eine fo gute Seele ju migbrauchen, welchen er an einem folden beiligen aldbemifchen Tage mit ber größten Gelaffenheit aufnehmen mußte. nicht beffer zu Muthe, als einem Gefandten, welcher an einem großen Gofe bie erfte Aubieng und zugleich bas fcredlichfte Bauchgrimmen bat, und boch babei gang aufrecht bleiben muß - zur Chre feines Gofes - fo gern er fich, wie immer, tief buden mochte, ja gufammentrummen für folden "Rein Wort weiter, foftlichfter Runftler" verfeste ber Apotheter, heftig auf- und abschreitend und mit verzogenen Geberben', ba er nur ber fanfteften Worte machtig geblieben - "Warten Sie nur noch bis zum Jahr-"martte! - Sab' ich Ihnen nicht icon langft febr bedeu-"tenbe Summen für Ihre Runft und folglich auch zu Do-"bellen versprochen? -- Und heute versprech' ich Ihnen bei "Gott, noch zweimal größere, mein herrlicher Oftabe!" -

"Run, ein Bischen Raphael bin ich wol auch gern "mit," verfette ber Stallmaler und wollte im völligen Unverstehen bes Marggrafischen Ansichhaltens die Brügel bes

Digitized by Google

Stofets burchfeben, bis ber Judithausprediger Suptit ibnfengte, ob er benn gar kein Stud von Pfichologen fei und nicht im Seringften aus allem wahrnehme, wie febr Gerr Marggraf fich felber beherriche.

Da trat endlich Worble mit feurigen Angen hinter ber Bunfch - Bifterne ein, für welche er felber alles abgerfeben, ausgepreßt, jugefest und eingefocht hatte, um, wie er verficherte, alle Beit bis zum Amen gu verfaumen, in welcher ber Apotheter gewiß feine lange alte Rebe wieber gehalten Aber feine nachfte Annaberung jum fogenannten großen Berte - bem fcblagenben Golbherge aller Golbabern und über alles, mas er barauf thun werbe, und was fo lange fcon bekannt geworben. Ja er habe, feste er bingu, um nur langer auszubleiben, funf ober feche Glafer Bunfc voraus getrunken, und er bitte recht flebenklich, man foll' ihn einschenken und ausreben laffen, weil er gern reben motifte und zwar viel. Die Sauptsache war nämlich, bag ber gelblofe und baber tranflose Beter nun etwas im Ropfe batte. womit er fein b. Januard-Blut füffig machen fonnte; er mar von früber Beit baran gewöhnt, feinem Begafns, wieman auch profaifchen Pferben thut, etwas Geiftiges zu trinten zu geben, bamit er beffer floge, und er behauptete, er wiffe bie Stunde, wo er trodner fein werbe ale irgend ein. Rombenbium ober ein Raufmanns - Brief, ober eine Schrift aus ber Biener Ranglei, nämlich bie fei es, mo er verburfte. Er fing an: "Ich laffe mich mit fochenbem Bunfch abbru-"ben, wenn ich etwas Anderes vorbringen will als bie Rebe, "bie Berr Marggraf über bas große Wert, ju welchem er "nur noch anderthalbe Tagreifen bin babe, und aber alles, " was er bann mit gehn Goldfingern (jeto hat er nur zwei) "und mit gebn Goldzehen vorhabe, unter meinem Bunfch-"tochen an Sie alle gehalten." - Aber ber Rlubb fcbuttelle Bein. Dieß kam bem Freimäuerer gwar ungelegen; benn er hatte sich branften under bem Bunschmachen und Arobenzen eine ber längsten Reben in bessen Ramen ganz fertig ausgearbeitet und nur die Bunkte und Kommata im Ropfe ausgelassen; aber er suhr fort: "Reinetwegen! "In "jedem Falle hat er unstreitig so gesagt: Da die Grunderhe "des Goldes aus Phiogiston und einer gewissen Säuere beschete: so brauche man weiter nichts zu ersinden — denu "das Phiogiston sei zum Theil schon da, als die gewisse "Säuere, um dann das Konstantinische Pulver zu machen, "womit Sebald Schwärzer bei dem höchst sel. sächsischen "Chursurften Augustus anno 1584 wirklich 1024 Theile uns "eble Metalle in das pureste Gold verkehret habe."

Hier fiel ber Apothefer ein: "Und ist die Thatsache au "sich nicht ja eine ber bekanntesten? Denn gerade im sech"zehnten Jahrhunderte stand neben der Kirchenverbesserung "zugleich die Metallverbesserung am sächstischen Sose im Flor; "ja, setzte nicht dieser Sebald Schwärzer auch unter Angusts "Nachfolger, unter Christian I., die Arbeit so lange fort, "bis er den Kaiser Nudolph II. mit seiner Person beglückte? "Und führt man benn, statt aller andern Volgen seiner Ar"beit, nicht am liebsten blos die Klagen an, welche die ge"meinen Arbeiter darüber erhoben, daß der Churfürst sie in "lauter ganzem Gold oder in Gülden bezahlte, indessen die "Neichen den Prosit hätten, die Scheidemunzen zu schluk-"ken?"\*)

"Sagt' ich's benn nicht? verfette Worble. — Jeto hat "er gar jum brittenmale seine Rebe gehalten, benn seine "erfte hielt ich eben jum zweitenmale. Inzwischen fahr' ich "ftill fort in Deiner Rebe, in welcher Du gesagt haben

<sup>\*)</sup> Bieglebs Unterfuchung ber Alchymie. C. 250.

"wirst (wenn Du anders auf die Metapher versiels), daß "nun die Golbfäuere keine fauere Wiese mehr sei, wor"auf Du Deine Hoffnungen weldest, sondern ein stärkender "Sauerbrunnen für alle Deine Kräfte: weil Du in einigen "Tagen die Sache erwischest. Ich sollt' es fast selber glau"ben. Was Du aber, Du Goldsohn, Du Goldvater, Du "Goldsoch, mit Deinem goldenen Zeitalter anheben willst, "stellst Du ja ganz offen in Deiner künftigen Rede dar, "worin Du wörtlich sagen wirst (boch ohne die nette Ein"kleidung, die ich Dir leihe):

"Sab' ich einmal ftatt bes bisberigen Apothefergolbes "unfigurliches Baschgolb, und hab' ich mich in meinem "Brauofen zu einem Goldfobn bes Glude binauf gefocht: "fo brauch' ich mahrlich nichts weiter in Ueberfluß, als "fcblechte Metalle, bamit zu biefen gemeinen Rrpftallmuttern "bie Golbfauere ben englischen Gruß fage und ich ben Def-"fias befomme, welchen ich brauche, und ich bin faft, was "ich will. Nicht gerade Alles, was ich als Millionar und "Billionar und Trillionar thun will - fabrit Du fort -"führ' ich an (benn ich will überrafchen), aber gefest, ich "wurde Fürft, weil ich natürlicher Weife, in fo fern ich fo "viel Golb machte (benn nabere Unfpruche verschweig' ich), "baß ich eine und bie andere verpfandete Margaraffchaft "um bas boppelte auslöfte, und Spages halber 3. B. wirf-"lich hobengeis zu regieren befame: fo weiß ich faum, mas "ich thate vor Freude. Glüdlich gemacht wurde ohnebin nieber - bie Armen -- bie Armenbevutagion - ber Bof- und "ber Regimentftab — jeber fonftige Stab — meine vielen Rollegien - benn von jenen Fürften, welche in ihren "Machten, die noch theuerer und langer find als ihre Tage. "bem Lande bas Bett absaugen und nur bie Thranen ibm "laffen, wie Rachtlampen bas Del aufgehren und nur bas

Baffer verschonen; von folden Fürften bin ich baburch un-"enblich verschieben, bag auf meinen Gaffen ein Gelbbeutel "leichter als ein Armer muß zu finden fein, und mein Land "bort man zwei Deilen weit jauchzen, wie man jeso einen "Welttheil im anbern beulen boren fann. Um aber bie "Sache zu begreifen, fo ermägt boch nur, woburch ich alles "fo gludlich mache, wie ihr feht? Ich, ale ein tragbares. "Botoft, als ein Tafchen = Golbichacht, bezahle mit meinem "Golbe jebe ftarte Ginfubr; Sungrigen und Durftigen lage "blos bie Privat - und Bargialeinfuhr in eigne Dagen - Ga-"fen ob; ja ich konnte mir mit großen Roften Bettler aus "allen Lanbern verschreiben, um fie als Reiche burch ben " Schub über bie Granze zu schicken. Es ift mir wiberlich "und zu abgeschmadt, wenn man meine fünftige, aber fefte "Einrichtung, daß ich jabrlich, ftatt ber brei boben b. Refte, "an jebem Sonntage eines fammt ben nothigen Feiertagen "einfallen laffe, bamit angreifen will, bag bie Leute babei gu .. wenig verarbeiten wurden, als ob ich nicht an Ginem-"Feiertage mit bem faulen Beinge") mehr verbienen konnte, "als bas halbe faulenzenbe Marggrafthum, ober bas halbe "fcmigenbe; und biefem fchent' ich ja, mas ich will. Sah "ich benn nicht voraus, wie foftlich bie Sachen geben? "Bas fann ich nicht allein fcon zu meinen Namentagen, "Geburttagen und Wiebergeburt = ober Tauftagen für un-"gebeuere Summen herschießen ju Ehrenbogen, Bivat-Tran-"ten, Gelbauswürfen, Cocagne - Baumen? - Gegeffen wirb "in meinem Lande wie in feinem, näudlich belifat, indianische "Buhner foll Worble (er nimmt's mit Dant an) zugleich "mit indianischen Bogelneftern ausnehmen; und Wein gablt,

<sup>\*)</sup> Ober Athanor, ein chemischer Ofen, barum fo genannt, weil man feltener nachzuheigen braucht.

"natt ves Einfuhrzolls, ben Ausführzoll, aber ben ftürkken, "nämlich eben so viel in Gelb over Wein, als die Aussuhr "beträgt, besonders für Weine, wie solche: Clos de Vougest, "Madera Malvoisier und Hochheimer sogenannter Dom — "Prefenz und soust Bestes.

"Dein ganges Land foll ein großes Bette ber Chren "und Chrengelage fein. Wenn in Schwyt in ber Schweiz "ber barfußige Betteljunge fo gut mit feinem Gonnen-"fdirme gebt, wie ber Bauer auf bem Miftfarren: fo fann "jeber von mir ein Orbentreug erhalten, nur bag vielleicht "ber Abel feine Anbreastreuze vorn und bas Bolt fie, wie "Rreugfahrer, auf bent Rücken tragen muß, und ich bin aller "Orben zeitiger Commandeur. Ja, es ift bie Frage, ob ich "nicht Breismebaillen ftatt bes großen Gelbes und Chren-"pfennige ftatt bes fleinen einführe, blos bamit ber gange "Staat fich barf feben laffen. Bur Ehre bes Lanbes und "ber Fürften und ber Goftafel ließ' ich bas Defert= ober "Nachtischbefted von Deffern, Löffeln und Gabeln, bas an .. allen Gofen fleiner ift, weil es golben ift, eben barum fo-"loffal berumgeben und größer als bas filberne, und aus meinem goldenen Borlegelöffel verfuchte man Gife.

"Aber Kürsten müssen auch (wird unser Marggraf forts, sahren) Berstand zeigen und einen mehr als fürstlichen, "und Lunte riechen und immer wissen, wo der Hase liegt; "darum bin ich zu meinen durchdachtesten Gesesen so wie "verpslichtet, so erbötig. In meinem Landes-Codex sollte "man z. B. sinden: kein Goldmacher werde im ganzen Lande "geduldet — kein Arzt mache Arzeneien — der Stand der "Apotheker theile, wie Aerzte zerfallend, sich in Biehapothes, ker, Leibapotheker, Wundapotheker, Proto-Apotheker u. s. w. "— dem so arm machenden Ueberreichthum werde durch starte "Gelöstrasen des Geldes unter dem Ramen Surplus-Steuer

... web zwar fo nacherndlich gesteuert, bag folde Steuermilich-"tige auf ihren Mungen zu lefen glauben, mas in mehren "Beiten auf pabftlichen ftanb: vae vobis divitibus"), worauf "fie folde Diungen beute lieber ale morgen aus ben Sanmben wunichen muffen. Aber folde Storenfriebe in meinent "fconen Margarafthum feb' ich ichon varaus, ja noch fchlimmere, welche gerabe, wenn ich und bas Land bie Freude selber find, und wir und vor Luft faum zu laffen wiffen, "frachzen und greinen und thun, als fragen fie viel in fich -und biffen überall fdmal. Aber folche Landes = und Ra= bentinder, die verbrieflich find, nehm' ich beim Rragen und "fese fie fest und ftede fie, follte auch meine gange Marg-"graffchaft baraus bestehen, ins Loch. Aber Simmel! wer "batte bergleichen unter meiner Regierung erwartet? (3ch .. freilich am erften, lieber Apothefer, benn Du beugft Dich. "wie gewöhnlich, ins Gegentheil Deiner Rede um, wie bet "ber Ewigfeitefchlange ber Ropf ben Schwang beberbergt; .. aber Du febreft wieder icon bas Umfebren um, weil Du "unerwartet fo fortfahreft, wenn Du mehr getrunten). "jedem Falle foll es niemand in meinem Marggrafthum " berrlicher haben, als meine vorigen trefflichen Sauptfreunde; ... benn mein Renovang wird befanntlich aus einem Sofftall= "maler zum Leibthiermaler, mein Buchthausprediger wird "mein Rabinet = und Sofprediger, und vollends mein Borble, "ber Freimäuerer, ber Mann obne Gleichen, foll, wenn ich "bie Chefcheidung von feiner Frau und alle feine Schulben "bezahlt habe, biefer foll und muß, ob es gleich feine Ber-"bienfte weniger belohnt als bezeugt, ber nachfte an meinem "Throne bleiben, ober ber Donner foll in ben gangen Bettel "fahren. Amen! - Dixi - dixisti!" -

<sup>\*)</sup> Beh' euch Reichen!

Beter Worble feste von jeher mit Bergnügen ben entzündlichen Apotheker durch seine Uebertreibungen in Jorn und Brand, weil er ihn schnell abkühlen, wieder erhisen und wieder lüften konnte; am meisten aber versuchte er, wie schon gefagt, sein Einheizen und Ueberheizen, wann Nikolaus gerade den Stein der Weisen, wie einen Grabstein eines auferstehenden Erlösers, zu heben dachte, zumal da solcher schon einigemale durch eine entlockte Auswallung den nahen Stein verscherzt zu haben glaubte.

Aber diesesmal verschoß-sich Beter. Sie ist nicht zu beschreiben, die Gelassenheit, mit welcher der Apotheter ihm freundlich die Hand über die Punschschüffel hinüber reichte, und zu ihm fagte: "Wein gar lieber Freund, Du weistagst "besser, als Du weißt, und ich könnte im Ernste wol größere "Dinge verheißen als Du im Spaße; denn ich darf Ihnen "allen beschwören, daß ich durchaus nicht den Stein der "Weisen oder das bloße Goldmachen gefunden — wie Sie "vielleicht aus meiner heitern Stimmung schließ en wollen — "sondern daß ich wirklich eine ganz andere Erfindung so gut "als in händen habe, mit welcher man freilich neben dem "Goldmacher, der mit der seinigen nur als ein Mittelmann "und Millionär erscheinen kann, als ein Villionär und Trillios"när dasteht."

Beter verfeste: "Was mich bennoch wundert; benn bis"her hat jeder vernünftige Mensch geglaubt, daß ein einziger
"Gran vom Weisen-Steine 304 Millionen Thaler und eine
"halbe an Gold liefere, zumal da ein Stücken davon in
"Nußgröße, das ein Abept vor Helvetius geprüft, zu 20
"Tonnen Gold ausgereicht hätte"), nach allen Zeugniffen."

<sup>\*)</sup> Balbingers Magazin für Aerzte B. 3. St. 6; — aus Dobe fens Leben von Thurneiffen S. 18.

"D mein Freund! fubr Ritolaus fort, es geben jebo "Sachen in ber demifden Belt vor - aber feine Drei wiffen "bisher jeber machen, ber's verftand als Abept. Allein es "gibt, bas weiß Gott, noch andere Sachen. Kommt nun "jener herrliche demifche Jahrmarktiag, an welchem ich mir "felber meine Krone auffebe und meinen Bepter in meine "Banbe gebe: fo werb' ich ein folches Rleeblatt von Freunden, "bas mich ichon ju einer unscheinbaren Beit ju wurdigen "gewußt, wo mich bas hiefige bumme Rom und ber Land-"hauptmann noch schlecht erkannten, in meinem vielleicht gu "glangenben Beitabichnitt nicht vergeffen, gefchweige ver-"achten; fern fei von mir jener bumme Stola, womit ich mich "ftelle, ale fenn' ich Sie nicht; mahrlich, ich werbe ftets, "und batt' ich einen Thron auf meinem Ropfe, mit Ihnen "umgeben, als maren wir bie alteften Freunde, mas ja auch "wirklich fo ift. Daber geb' ich hiemit jebem von Ihnen "meine Band (er bot fie am Tifche umber reichenb an und "warf bie Glafer um, weil er fich felber bis zu Thranen und "zu bunteln Angen gerührt), daß ich 3hr Wohl fünftig vor "jebem anbern ausschließlich bebenten werbe - und zwischen "mir und Dir, Worble, bleibt es nach wie vor beim Du, "wie Du wol burch gewiffe Berhaltniffe auf unferer atabe-"mifchen Laufbahn bie gewiffefte Soffnung bavon haben "tannft." Er zielte auf fein Dugen im Bringenftanbe.

Hier ftarrte fogar ber sonft so vielwortige Freimauerer ihn bumm-ftumm an, als habe ber Apothefer aus seinem chemischen Luft- ober Bindschiff zur Erleichterung ordent- lich sein zu gewichtiges Gehirn als Ballast herabgeworfen und nur die leere Gehirnschale als Korkinde behalten.

"Wenn ich weiß, sagte endlich nach langem Einathmen

"Borble, wo mir ber Kapf fleht, ober we Dir, fo will ich "wich freffen."

Der Prediger Süptig, ben jebe Unordnung fast törpar-Uch abpeinigte, und welcher baher liegende Arinkgläsen nicht seben konnte, stellte sie auf und sagte: eh' er atmas über alles sage, halt' er's für seine Psiicht, vorher länger darüber nachzubenken. "Ich, sagte Renovanz, wüste mahrlich nicht, "was viel dabei zu benken wäre."

Raum aber hatte Nifolaus die erften zwei Glafer Bunfch verfcblungen, als er auffprang und fagte: beute wiff' er nirgend zu bleiben - er mochte gern in Befellichaft fein und boch auch in ber Einfamkeit - und Worble's Spagrebe babe vollends bunderttaufend ernfte Gebanten in ibm aufgewiegelt und ihn orbentlich in Brand geftedt - er muffe nach Saufe und fich aufs Ranapee legen, um feine Bufunft noch vorber in Gedanten recht ungeftort zu genießen, ebe fie ba ware. Diefe Bruchftude marf er in bie verschiebenen Bintel hinein, wo er But und Stod, bie mannlichen Lebn= trager, fucte. Worble bat ihn flebentlich, einer aangen Gefellichaft boch nur einigen Wind zu geben, mas er benn aufer fich noch verwandle, ba es tein Gold fei. Da berührte ber Apotheter mit bem Stode eine unter bem Dfen liegenbe Roble und fagte die fehr bebeutenben Worte : "Die weiche "Roble wird balb eine barte, die finftere eine burchfichtige ..- und leuchtet fo lange wie bie Sonne."

Aber aus ber Kohle, welche er zum Grundftein seines Ehrentempels, wie eines ephesischen ber Diana, zu legen erstätte, war wenig Licht zu ziehen, weil sie im damaligen Alter ber Scheibekunft nur durch ihre Kraft, faules Baffer, saules Fleifch, faule Luft zu reinigen, im Aufe ftand. Bordle konnte sich nichts Bernünftiges babei benken, als eine Sinnsbilichkeit, nach welcher die Kohle bem Apatheker Luft,

Meisth und Wasser seiner mobernben Lebenswehdlinisse wieder. andreinigte, und unter Roble wäre die hossung gemeint; aber dieder hatte sich sein akkrymtilies Schappeld immer wie das des Tensels blos vertablt. Wordle fragte emilich: "Go sag's einmal in des henters Namen, eh' Du gelift, "was Du machst statt Gold?"

- -- Mur selten wird es wizigen Köpfen im gefellschaftlichen Leben so gut, daß sich alle Umftände um sie her zum
  Abbrennen eines lange schuffertigen Fortissimo-Schlagwortes
  heresich so zusammen stellen, wie etwan im Palais royal vie Sonnenstralen durch ein Brennglas eine Kanone immer um 12 Uhr abseuern. Aber Marggrafen sollte das Glück befchieben sein, daß er gerade mit hut und Stock unter der Bartenhausthüre stand, und gute Nacht sagte, und sich dam mit dem überschwangern Kernwort umwenden konnte: "Bas "ich mache, fragst? — Diamanten, Wordle." Darauf schloß er Mund und Thüre und ging mit ungesuchter Würde und mit dem Kopftissen im Kopfe nach hause.
- Hatt' er gesagt, er mache Kaifer ober kaiferliche Bunknoten ober Gelbengebichte ober Reisen um die Welt ober perpetua mobilia (Selbstbewegmaschinen): man hätte sich im Alubb nicht stärker gewundert, als über feine Diamanten; benn damals war die später von Biot, Bephs und Davy entbedte vornehme Verwandtschaft der Kohle mit dem Diamant noch ein Geheimniß. "Diamanten?" wiederholten alle, aber jeder anders betonend. "Psycho"logischen Grundsägen zusolge sing Süptig an kunn
  "ich mir seine neue sire Idee (dafür nuß ich sie wahrlich
  "nehmen) wol erklären; wie nan in der Liebe nach dem
  "Behlschagen des Keinern Versuchs mit Gind zu einem
  "Köhlschagen des Keinern Versuchs mit Gind zu einem
  "Köhlschagen des Keinern Versuchs mit Gind zu einem
  "Köhlschagen des Keinern Versuchs mit Gind zu einem

"fehr heiß ift ber Bunfch! Es ift sonderbar genug, aber in "meinem Leben hab' ich noch keinen Bunsch getrunken, der "nicht entweder zu heiß war oder zu kalt, anstatt gerade "recht. So regiert alle fluffige Sachen ein bofer Geist. "Wenn ein guter Ropf einen brauchbaren Taschenwärmemeffer "für Suppe, Kaffee, Bunsch erfände: die Menschen würden "ihm bei aller Lächerlichkeit am Ende danken, und brauchten "selten zu blasen."

Der hofftallmaler - unter jene Leute geborig, benen man ihrem Gefühle nach orbentlich bie Ehre abschneibet, wenn man fich felber eine große anthut, ja bie fich über einen fcon in ber Erbe liegenben, ober in Nordamerifa ftebenben Schultbeiß argern konnen, ber fich allein fur einen Ropf angefeben und die Reft-Welt blos fur ben Rumpf bagu - mar am meiften gegen Marggraf aufgebracht, zumal ba er ibm bas Abprügeln bes Stößers abgeschlagen. Der Apotheker erflärte er frei - fall' ihm mit feinen Anmagungen gulest boch zur Laft. - Gern feb' er ibm feine Runftfennerei, movon jeber andere Runfiler eine Malerfolif befame, aus Billigfeit nach, weil ihn nun einmal fein Bater zu einem Allwiffer verzogen, ber alles vorftellen wolle -; nur aber fein verfluchtes eingebildetes Rrofus - und Mogule - Wefen fei nicht auszuhalten; und einem aufrichtigen Freunde, ber ibn gern gebeffert fahe, fonnt' es orbentlich erwunfcht fommen, wenn ibn ber Schächter Sofeas wirtlich am Jahrmarfte feftfeten ließe, und er fo als Rrofus ftatt feines Stopers im Rerfer fiten mußte, ohne bag er beim Siten einen Bortratmaler gum Abzeichnen befame.

Der Freimauerer trank erft aus und schenkte fich ein und fagte ganz vergnügt: er hoffe zu Gott und seinem Trofte, ber Apotheker gebe aufs Fabrizieren falfcher Diamanten aus; benn biefer schöne optische Betrug mit Steinen bleibe in jedem Falle wenigstens soliver als die Goldbrennerei; vom Apotheker, als einem Scheibekünstler, lass' es sich schon erwarten, daß er die sogenannten diamants du Temple ober von Alençon, die weiter nichts sind als bloße Krystalle, oder sonst durchsichtige Steine, zum Glänzen vom Feuer entfärbt, den wahren Diamanten viel trügender nachmachen werde, als ein dummer Handarbeiter. — Gedächte der Thor freilich, was der himmel abwende, keine falschen zu machen, sondern blos wahre: so wär' es dem Himmel geklagt — damit tanz' und stampf' er sich immer tieser in seinen grünen Sumpf hinein. — —

Er trant beshalb ftärter, für sich und ihn zugleich; ber Stallmaler aber eigennütig nur für Eine Berson, und ber Buchthausprediger hielt es für Pflicht, nicht mehr Gläser zu sich zu nehmen, als wenn der Geber mittränke, und bividierte daher unaufhörlich leise den Bunfchnapf mit vier.

## 305

## 3 weites Rapitel,

ober bas Rothigfte über ben Klubbs : Alubb, ober bie Gesellschaften-Gesellschaft.

Wan bat die gute Bemerkung gemacht, bag bichtenbe Befchichtschreiber an brei Orten anfangen tonnen, entweber am Enbe (wie homer), ober in ber Mitte (wie viele Deutsche nach Gorag), oder am Anfange (wie die Franzosen und Mofes). 3ch habe mich bei meinem Anfange im vorigen Rapitel mehr ben Deutschen zugeschlagen, boch in ben Borfapiteln etwas bem Mofes hingeneigt, und habe baber viel früber fortgefahren als angefangen. 3ch bielt nebenbei ben großen Unterschied zwischen bem Menschen im Leben und zwifchen bem Menfchen in bichterischer Geschichte feft. Menich im Leben, auch ber unbebeutenbfte, macht nie mehr Auffeben in ber Welt als zweimal, nämlich wann er in fie. und wann er aus ihr tritt, furg, fie fieht nur gum Genfter binaus, wann er zum Taufftein und wann er zum Grabftein getragen wirb; eine Geburt und eine Leiche blidt feber febr an; - aber ben langen Mittelweg von einem gum anbern legen taufend Taglohner, Rinder, Beiber, Schreiber, Boter, Stammbalter, Majoratherren, Grafen ohne fonderliches Auffeben und ohne viel Glodengelaute und Ranonenbonner ber Belt gurud - fo bag wirklich für bie Welt ber Menfch ein Biffen (bolus) ift, ben ein organischer Leib nur zweimal' verspurt, erftlich wann er eintritt in ben Schlund, amei= sons wann er austritt aus vem After, zwischen beiben aber megeschieft ben ganzen Unterleib durchrückt. — Aber, wie ganz anders geht es einem Menschen in der dichterischen Geschichte; hier genießen und bewundern ihn die Leser gerabe am wenigsten, wann er, oder das Buch anfängt, und wann er, oder das Buch aufhört, benn sie legen es weg; aber wol das, was zwischen dem ersten und dem letzen Blatte steht, ergötzt und ergreift sie ftark; so wie er selber sein Geborenund sein Begrabenwerden weniger spürt, als sein Zwischenleben.

Ales überhaupt in ber Welt ift febr narrifch; besonders bie hauptfache berfelben, und ich habe oft Gebanten barüber, bie zu nichts führen.

Wer gegenwärtiges dichtend-historisches Werk für eine Alpenreise halt — worin den Leser Seltenheiten und Größen aller Art, Nadelberge (aiguilles) und Aspenrosen und Schnesund Wafferfälle wol leichter bestärken als widerlegen — dem find einige Vorkomitnisse vom Klubb, vom Freimäuerer, vom Zuchthausprediger und Waler so nöthig, als einem schweizerrischen Bergreiser eine Karte, des General Pfpffer Alpen aus Rork, ein Fishrer und ein Maulesel.

In der Handelstadt Rom blühten vier gute Kränzchen, welche, um sich auszuzeichnen als Deutsche, sich nach vier fremden Wölfern nannten, nämlich englisch, französisch, griechisch und welsch, oder Klubb, Ressource, Harmonie und Kasino. Es gehört weit mehr in meine allgemeine Geschichte beutscher Klubbs, als in diese Geschichte, daß im Ansange des neunten Jahrzehends des vorigen Jahrhunderts die gebachben Nomer Kränzchen ganz ins Welsen und Entblättern geriethen. Daher untersuch' ich hier nicht, ob damals mehr die Mainzer Klubbisten den romischen einen bösen Geruch und dadurch etwas anhingen — zumal da überall ein poli-

tifcher Swurhellenhund (Cerberus) mit foche Rafenlochern fdnupperte und webelte - ober ob am meiften ber bamaline Landhauptmann in Rom bie armen vier Krauzden allmalia auseinander gaufete und verftreute. Meine Brivatmeinung ift mehr für lettes; benn ber Landhauptmann war ein Mann, welcher ben Burger ungern an einem Sonntage, aber gern an feche tuchtigen Werfeltagen bindurch fab, und ber nur Ginen Jubel liebte, bas Dienstjubilaum (Dienstfeier). Alle Billardbeutel und Auberheutel in Strid- und Scheerbeutel bes Staates umftriden zu fonnen, batt' er gern noch bei feinen Lebzeiten von feinem Landesberrn ober von Gott erflebt. Rach bem Tobe mußte er ohnehin in bas himmlische Jerufalem einziehen, wo in feiner einzigen Gaffe ein Arbeithaus Reht, und wo fo viele taufenb Bollenbete bei fo vielen Renntniffen und fo ftarfen unfterblichen Leibern und unverwüftlichen Bliedmagen die icone Emigfeit mit Faulengen hinbringen. Bie garten Seelen, war ibm unter allgemeinen Luftbarfeiten bas Seufgen nabe, aber freilich nur als einem ,, allgemeinen Rameralforrespondenten" bes Staats; und feine Rebe ift auch außer Rom befannt, bag er in ber Beihnachtzeit an einem Tannenbaume mit mehr Bergnugen einen Gebenften antreffe, als Margipan und Ruffe, weil im erften Falle boch ber Baum noch lebe. Ueberhaubt mar er fein verächtlicher Dann, fonbern bie Bolizei, Finangerei und Strenge leibbaftig.

Es fieht baher unter seinen Verviensten um Rom bieses nicht zulet, daß er die oben gedachten vier Gesellschaft- (Sozietät-) Inseln bermaßen zu lichten, auszuroden und ordentlich zu entvöllern wußte, daß am Ende auf jeder nur ein Eilander übrig blieb, nämlich im Klubb Worble — in der harmonie Suptit — in der Ressource Marggraf und im Kafino Renovanz; daher hieß nachher in der Stadt (was

Millionen Durchreisende nicht begreifen konnten) Worble nur der Klubbift — der Prediger der Harmonist — der Apostheler der Ressourcer — und der Waler der Kasiner. Die ganze Namensache wäre an sich zu klein; da ich jedoch in einem solchen großen dichterisch-historischen Werke mit diesen vier Kartenkönigen des ganzen Spiels öfters vermittelst ihrer Spihnamen zu stechen habe: so kann ich mit Vergnügen die Spih- und Chrennamen hersehen, weil ich weiß, wie das Studium meines ganzen Werks gewinnt, wenn der Leser die Ramen hier auswendig lernt, um damit seinem fliegenden Auter munter genug zu solgen.

Der neue Buftand ber entvolferten Gefellichaft-Infeln fannte nicht bauern. Warf es wol für einen gefelligen Mann, 1. B. fur Suptis ben harmoniften, befonbern Genug ab, menn er allein fo ba fag in ber harmonie und rauchte, und er feine einzige Seele (nicht einmal feine eigene) zum Sarmanieren vor fich hatte, fondern nach ausgeflopfter Pfeife als killer Solo = Barmonift aus ber Ungefellichaft nach Soufe fchleichen mußte? Der ging es bem Klubbiften Worble beffer? - 3ch glaube, viel folimmer. Wie es Schreibmenichen. fo gibt es auch Sprechmenschen, Die (g. B. Die Gofleute) nur burch zweite Menschen zu gangen werben, und welche, um viel Wig, Scharffinn, Feuer zu haben, burchaus Buborer bedürfen. Go einer aber war ber Freimauerer, welcher ohne Spftem nur von Gebanten zu Gebanten, wie im Genuffe nur von einem Tage zum andern lebte. Rann fich benn bie Belt wundern, bag er auf ben vernünftigen Gebanten gerieth, ob nicht aus vier letten Dingen ber vorigen vier öfumenischen Rirchen = ober Safriftei = Berfammlungen, namlich aus ihnen fammtlich, ein gang neues haltbares, vier Mann bobes Rrangchen, als erfreulicher Rachflor, ju bilben und zu flechten ware?

Digitized by Google

Der war zu flechten. Die vier Kranzchen wurden Ein Kranz, die vier Eilander schifften ab und mietheten zum Anlanden eine neue Gesellschaftinsel, nämlich ein artiges Sartenhauschen an einer der schonften Eden des herrlichen Rheins, der hier das Luftgefilde mit einem seiner majestätischen Arme vermittelst des Ohrsingers (venn das Flüßschen ist mehr zu hören als zu sehen) berührt und entzückt.

Freilich auf biese Weise und nach einem solchen Zusammentreten und Zusammenstehen von vier Stammbaltern
und Endlingen aus eben so vielen Kränzchen war es kein
Wunder mehr, wenn der Gesammtklubb eine solche, so zu
sagen, fast vierschrötige Festigkeit gewann, daß selten ein
Mitglied den Gesellschaftsaal — das erwähnte Gartenhäuschen
betrat, ohne ein zweites anzutressen, oder ein drittes, ja
bas vierte dazu, welches den ganzen geselligen Cercle zuründete, wovon schon der Ansang des ersten Kapitels ein
Beispiel vorgezeigt. Die Sitzungen wurden gern in die schöne
Jahrzeit verlegt, wo Leuchter und Ofen am himmel hingen
ohne eine Rechnung des Wirths.

## Drittes Rapitel,

welches bas Nothigfte über Worble beibringt, namlich ungewöhns liche Rirchengefange, ungewöhnliche Roche, abnliche Bintels hochschulen und Estische.

Ich babe zwar im zweiten Rapitel bas Berfprechen gegeben, einige Borfenntniffe bom Rlubb, vom Freimäuerer, vom Buchthausprediger und vom hofftallmaler (es find meine eigenen Worte) mitzutheilen; aber ich bin nicht mehr gefonnen, es gang zu halten, fonbern ich will blos vom Freimäuerer - um befto fruher gum Apotheker in fein fo viel versprechendes Laboratorium zuruckzufommen - bas vorausfchiden, was ich nachzuholen habe, nach feiner Rudfehr aus Leibzig, wo er Student und Bringengouvernor gewesen. Der Maler und ber Brediger mogen vor ber Sand bem Binfel bes Lefers blos unter ihrem Sanbeln und Wanbeln figen. Borble ift ein Dann, ber icon mit bem erften Aufgange ober Banbe bes "Rometen" erfchien und fich baber täglich mit bem Sterne vergrößert, und von welchem jeber Freund bes Belben etwas Spateres wiffen will, zumal bei feinen fo gar erbarmlichen Umftanden. Auch hab' ich im vorigen Ravitel noch versprochen, bie Namen harmonift. Reffourcer. Rafiner durch ein fo großes Wert fortzubehalten; aber mein beutsches Dhr - bieg mert' ich schon in biefem Kapitel fturbe an einem folden wiberbeutschen Echo, und ich wußte: auch nicht, wer mich, als Mitglied mehrer Gefellschaften für

Digitized by Google

beutiche Sprache, je zum Salten eines folden fprachwibrigen Berfprechens amingen fonnte. Ueberhaupt werb' ich mich bfters ber mabrhaft nüplichen, icon im gemeinen Leben eingeführten Freiheit, zu versprechen, ohne zu halten, bedienen in einem biftorisch-bichtenben Werte, mo ich berch bie angenehmften Berfprechungen ohne Erfolg und Frucht bem Lefet gleichsam prachtige, gefüllte Blumen reichen fann, bie eben biefer Fulle megen bekanntlich als unfruchtbar nichts tragen. Und warum follen überhaupt Schriftfteller ihr Bort zu erfüllen verpflichtet fein, ba fie baffelbe ja ben Lefern blos ichriftlich geben, ohne alle bybothefarifche Verficherung, obne Pfandverschreibung und ohne landesberrlichen Konfens? Die Lefer find bochkens bie dirographifden (banbidriftlichen ) Gläubiger beffelben und tommen folglich in Die fünfte Rlaffe, bie nichts befommt.

Unter ben Kränzelherren — so schreib' ich von Kränzelchen gern statt Alubbisten, nach Sprachfolge von Kränzeljungsern — war Worble im Werth ber zweite und hieß (wie gebacht) ber Freimäuerer. Nur Rom namte ihn so; sonst sind nirgend Belege, daß er wirklich Bruber gewesen; und bedeutende Logen, zu welchen ich nicht gehöre, wollen ihn nicht kennen. Denn daß er häusig prahlte, er kenne und beichte gar keine Mauerer-Geheimnisse, und daß er tummer ungefragt sich ganz unwissend hierüber anstellte, biese vorgespiegelte Unwissenheit ist noch kein sestes Merkmal eines Freimäuerers, zumal an einem Menschen, der zu oft lachte und setten ein wahrhaft ernstes Gesicht schnitt, ansgenommen im Schlase, wo er zuweilen soll thräuend ausgesehen haben.

Ich ertläre mir nber ben Beinamen baraus, bag in gewiffen Stabten, befonders Refidenzitäbten, g. B. Weimar, Paris, bie hohern Beeife Perfonen von Gewicht gern mit

bloffen Spig- und Beinamen taufen und rufen; fo lief 1. 8. Diberet in ber Parifer großen Welt blos unter bem Ramen Chaise de Paille herum \*). Ift es ja fogar vom alten Rom befamit, bağ baffelbe ohne Weiteres fagte: Der Große, und bamit unter fo vielen bamaligen Beiftergroßen niemand verstand, ale Cnejus Pompejus, ben Großen. Späterhin fonnte man freilich biefen Beinamen nicht ohne ben Saufnamen beilegen, weil man, ba in jebem Lanbe ein Fürst ber Große ift, so viele Große burch etwas von einander absonbern mußte. — Am Glaublichften hatte Worble ben Ramen Freimauerer vom einfaltigen Rom erhalten, weil biefes einen Mann nicht zu taufen wußte, ber feinen feften Charafter hatte, fonbern feinen Thorzettelcharafter in jebem. Staatstalender wechselte. Er war, wenn auch nicht ernft und reich. boch fonft bas Deifte, und wußte fast alles wenigstens halb, . nur bie alten Sprachen weniger. Bom Mufenpferbe mar er auf ber hohen Schule abgefeffen und auf bas juriftifche Streitroß gestiegen - von biefem hatt' er auf bas ärztliche Tranerpferd voltigiert - und gulebt hatt' er ben geiftlichen Balmefel befdritten, um auf ihm vor bas Abend- und Liebenucht eines Freitisches hinzureiten. Sein Einzug - Get warf ihn aber balb an Schabelftatten ab. Es war fein Gegen bei feinem Leben, etwa feinen Frobfinn ausgenommen, benn fein Bringengouvernement in Leipzig wollte wenig fagen. Allerdings marf fpater bas Glud einen ber marmften Sonnenblide auf ibn; es ließ ibn ben allgemeinen Reib feiner Baterftabt baburch auf fich gieben, bag er barin Orgelichlager (Organift) und unterfter ober fünfter Schullebrer (Quintus) in Giner Berfon murbe; ein trefflicher Anfangpoften, von wo an er, fobalb er nur burch bie funf Sunger-Rechen-

<sup>\*)</sup> Correspondence inédite de l'Abbé F. Galiani, T. 1.

fpezies, ober Fasten-Afte ber fünf Schulamter, mit eben so vielen Gerstenbroden fich burchgefristet hatte, in jedem Falle bie größte Aussicht vor fich bekam, ein Landpfarrer zu werben, und zu Gelb zu kommen und zu einer Frau bazu.

Aber er wurde zu fruh seines Amtes entsett. Bon ben tausend Ursachen set' ich nur zwei hieher, wovon die eine ben Orgelschläger, die andere ben Quintus betrifft.

Die erfte mar fein ftebenber fomifcher Charafter ber italianischen Romodie, welcher in ben ernfteften Rreisen bes Lebens Schnurren und Schnafen, und zwar nicht nur Bort-, fonbern Thatschnurren umberfahren ließ; und ber besonbers - bieß fällt eben in ber folgenden Thatfache fo auf - ftatt eines Einzelnen lieber eine gange Menschensammlung ins lächerlichfte Licht ftellte. Wenn er nämlich in ber Rachmittagfirche einen Rirchengesang ju fpielen vorbefam, ber theilweise bis in Die Oftave mit geftrichenen Roten binaufaing: fo fing er ihn (2. B. ben Choral "Straf mich nicht in beinem Born") fogleich in einer Tonart an, Die etwa um zwei bis brei Tone bober lag. Anfangs bielt es bie Gemeine auf ben mittlern Conleitersproffen noch gut aus. Es borte fich wol fremd an, aber boch noch erträglich. - Darauf aber, wenn die Rreuz-Erhöhungen mit bem mufikalischen Doppelfreuze erschienen und ber fingende Rirchsprengel fich oben auf ben oberften Staffeln ber Tonleiter versammeln und arbeiten mußte: fo brach ber Jammer ber Rirche los und ihr murbe fehr zugefest. - Ginige Baffiften und Tenoriften retteten fich noch nothburftig, baß fie in ber Gile fich gu elenden Altiften verschnitten, aber andere freischten geradezu binaus ober fturzten fich aus Berzweiflung in die erfte befte tiefere Oftave hinab und oben bingen im Freien angftliche Bibelftimmen über ber Tiefe. - Um meiften aber zu beweinen waren die fingenden Beiberftuble, welche, ungleich ben

Mannerftublen, fich nicht geben wollten, fonbern fich lieber vom Leitseile bes Chorals so both aufziehen ließen, aus bem einmal gestrichenen f in bas zweimal geftrichene a, aus biefem in bas breimal geftrichene c, bag gange Bante voll Rirchengangerinnen, wenn fie fich nicht gang in ein Dichts verpfiffen, fich bermagen beifer überichrieen, bag es flang, als ob fie einander ichimpfen wollten und vor Buth es nicht Die ganze Rirche war eine ftreitenbe weiter vermöchten. mit Stimmen, nur begriff bas arme abgebeste Singbabel gar nicht, wie alle mitten im Frieden unter ber Band gegen einander so wild gemacht worden. Es soll ein befannter Ton = Birtuofe, vielleicht zu vermobnt von ben neuern toftlichen Rlangwerfzeugen, beren bimmlifche Ramen (wie Uranion, Avollonion, Acolddifon) fo febr an Boblflang bie Orgel übertreffen - auf anderthalb Tage Ohrenbrausen bavon getragen haben, blos weil er vor ber trompetenben Rirdygemeine vorbei gegangen mar, mabrent ihres Rrab-Tuttt. Ernft und beiter inbeg regierte ber Freimauerer auf feinem Orgelftuhl bas gange flingenbe Spiel; welcher überbaubt. wie er fagte, Die Figuralniufit ber Nachmittagfirche nicht für zu ernfthaft genommen, fonbern mehr für ein übenbes Conservatorium ber Singftimmen angefeben munichte, in welches man ben geiftlichen Schafftall leite ober läute.

Doch vergeffe ein ernfter Richter nicht, zu des Mannes Entschuldigung zu erwägen, daß Worble zu andern Zeiten, wenn die Gesangstücke gerade tieses Ton-Gefälle hatten (wie z. B. das: Eine seste Burg ist unser 1c.), dem vorigen Vohler völlig entgegen zu arbeiten suchte und den Choral um drei, vier Tone tieser als gewöhnlich anschlug; nur zog er freilich badurch (ein neuer Unfall) die Kirchenganger in einen tiesen dunkeln Baß hinunter, daß blos einige seste Bier- und Stroh-Bassischen sich unten halten und ausbrum-

nem kunten. Singegen ber ganzen weistlichen Pfarryemeine fichte ve baburch Dampfer (Sordini) auf, und die Belchttocber ließen ben Beichtfohnen zum erstenmale bas leste Wort.

Die Auchliche Obrigkeit fab ben Aonen, Die ohnehin nicht zu verhaften und abzuhören waren, anfangs burch bie Binger, bis fich ber zweite Grund zur Abfehung anbot.

Der Arangelberr Worble bielt fich nämlich als unterfler Schullehrer einen unterfetten turgen Bedienten, welcher allen weiblichen Arbeiten, befondere ber wichtigften für ihn, ber Rocherei - beshalb bieß ber Mensch nur fein Roch - bintinglich gewachsen war. Das Beifpiel, fagte er, womit er in feinem wichtigen Schulamte vorzuleuchten habe, laffe nicht wohl zu, daß er eine weibliche Bedienung halte; benn fo feft er auch im fittlichen Sattel zu figen glaube (er berief fich auf feine Eingezogenheit), fo hab' er boch Bleifch und Blut fin ben 60 Buis - und ben 40 Blutabern) und 44 Rervenpaare und anger bem Abrper noch eine gange Geete voll Erbfünden; ja mare felber bie Magb eine beilige Dabonna und er ein beiliger Ennel Gabriel, er ftande benwoch für nbats; benn mit manchen Größen ber Unfchulb fei es wie mit ben Buchstaben in ber Algebra, die fich blos burch Rebeneinanberfteben mit einander vermehren (multipligieren).

Der Koch versah übrigens seinen magern Dienst sehr gut und mehr aus Liebe als für Gelb, hielt sich am liebsten zu hause, und lief gegen Abend, wo sonst die Menschen, wie im Sommer die Fluswaffer, am wärmsten sind, keiner Geele nach. Gewöhnlich kommen Köche und Metger (einsander ohnehin im Morden verwandt) bald zu Vielsch, so wenig sie viel Fleisch genießen, benn ber nährende Dampf besselben mästet sie. So wurde auch der Koch des Quintus anglich wohlbeleibter, jedoch schwerkich vom Rahrdampfe des-Mutiches, da dieses selber seiten in die Kuche kam.

Am Wegenseste Wordle's aber, wo der Koch mehre Weischstück als gewöhnlich ans Feuer zu sehen und ungewöhnlich zu arbeiten hatte, sing der junge Mann zu — freisen an, und kam wirklich nieder und machte unsern Aränzelsern zum gläcklichen Bater eines wohlgebildeten Mächens, so daß diefer auf einmal zwei Geburttage ober zwei Wiesgenseste, wozu nur Eine Wiege nöttig war, seierlich begehen konnte. — Bald nach der Entbindung vollzog der Freismänerer die eheliche Verbindung mit dem Koche öffentlich am Altare als stiller Altarist ober Altardiener an Alphrobitens Altar.

Faft ftarfer noch als bas Transponieren (Uebertragen) in eine andere Tonart scheint hier bas Transponieren in ein anberes Gefchlecht, nämlich bes Kochs in eine Röchin, die Obrigleit bewegt zu haben, daß fie den Transportör (Uebertväger, sonft ein mathematisches Inftrument) abseste und ihm keine Schule mehr überließ, als seine nen errichtete Töche terschule, die jeho blos aus dem Mitglied bestand, das er und der Roch hinein geschicht.

Darauf ging's bem armen vereheitichten Teufel etwas hart, und an feinen Unbesonnenheiten hatte er zehnmal lausger zu verdauen und abzuführen, als andere an ihren schwärzesten Sänden. Der Roch konnte jeto nichts kochen, als etwas Gift und Galle und Gardinen= und Fastenpredigten gegen den Mann — und es war nicht einmal Bratenholz zu bräunen, geschweige ein Braten übze ihm.

Indes verlor Worble weber Leicht =, noch Frohfinn, noch Farbe, sonbern sah so braunroth aus wie ein Schornskutnseger am Sonntage, wann er sich selber gesegt und gewwaschen. Ja, er behauptete, er setze die Stadt, nämlich huter, Schnelber und Schuster, in Nahrung, da er diesen immer etwas aufzusärben, zu wenden, zu klicken und zu be-

sohlen gebe. Er that oft an die scheltende Frau — um sie mit dem, was sie seine Unverschämtheit nannte, zu strafen — die Frage, ob er nicht, wie anvere reiche Rausseute, von Berkaufen lebe, und ob nicht in seinem oftindischen Hause, wie in einem glücklichen Lande, nur der Aussuhrhandel, z. B. von Geräthschaften, Erbstücken, Aleidern, blübe; ja er drang stärker ein und fragte, ob denn ein Rock, wofür man einige Braten erhandle, nicht eben der wahre thätige (aftive) Bratenrock sei, so wie es ähnliche Bratenhosen, Bratenbetten gebe, desgleichen für den Abend ähnliche Abendmahlkleider, sur das Decken des Tisches solche Tischtücker; ja, so wie man Predigtbücher durch blopes Verkausen zu aktiven Rochbüchern veredeln könne.

Einem Menschen, wie ber abgesetzte Roch, ber sein Kind zu fängen und Koft jett weniger mit ben Händen, als mit den Milchdrüsen zu bereiten hatte, würden solche Reden wenig Nahrung gegeben haben, wenn Worble sich nicht an hundert Griffen, Handhaben und Krücken hätte halten konnen. Besonders ging er auf seinem glatten, schlüpfrigen Lesbenssteige mit einem guten Alpenstocke in der Hand, mit seinem gelehrten Vederkiel, womit er bald Gelegenheitgedichte, dalb Inkognito-Predigten, bald Devisengedichte für Zuckerbäcker, bald juristische Arbeiten machte, bald Zeitungartikel für entlegene Zeitschreiber.

Beit wichtiger für seine Stadt und für seine Rüche war es, daß er eine Winkelhochschule flistete, worin er nur Kinder als schultaselfähig annahm, die fliste und taselfähig waren, ober höchstens von bürgerlichen kleine Banquiers. Er schloß unabelige Kinder darum aus, weil er seine Schule eine aphoristisch = enzyklopädische Reallehrschule hieß, d. h. eine Sachschule, worin aus allen Sachwissenschule, z. B. Sternstunde, Bölkerkunde, Scheides und Pflanzenkunde, Thiers und

Staatentunbe, Beil = und Rechtstunbe, Die nothigften abgeriffenen Sabe, und zwar vermischte, in reigendem Abmedfel. ohne allen ftrengen albhabetifchen Bufammenhang ber fran-- abfifchen Enauflopabie ober auch bes Ronversagionslerikons porgetragen murben und auswendig gelernt; es blieben baber Schreiben, Rechnen, Religion, Sprachen, als zeitfreffenbe und zusammenhangende Renntniffe, ausgeschloffen. Aber baburch wurde auch ber junge fieben = und neunjährige Abel bermagen in Die Bobe geschraubt, bag er in Gefellichaften im Stanbe war, in bie einftodigen Gehirnkammern ber Berichthalter und Buchhalter, ber alten biden Rittergutbefiger und ber alten mageren Groffaufleute mit unerhorter Gelehrfamfeit, wie mit einem Spiegel, ben ein Rnabe vor ber Sonne bewegt, ein umberfahrendes Lichtftud zu schiden und ihnen mit Leibner Flafchen und mit Bolognefer Flafchen mit Saturne = Ringen und mit Babfte = Ringen - mit Gellandgangern und mit Gronlanbfahrern - mit weftphalifchen beimlichen Gerichten und mit Frankfurter Bfeifergerichten - mit Torfo's und mit Rumpfparlamenten - mit ber ungemeinen Laft von 280 Bentnern, womit bie gemeine Luft uns brudt (bie Sofluft und bie Rriegfnallluft nicht einmal gerechnet) - mit ben unglaublichen 14700 Meilen, welche bie Erbe in biefer und jeber Stunde burchrennt - mit ben boben fieben Brocken bes Barges, welche erft auf einander gefest ben Chimboraffo geben - und mit ben unendlich fernen Firsonnen, beren Licht feit ber Schöpfung noch immer auf ber Reise zu uns ift, furz, mit folden Sachen vermochte ber junge Abel ben Gbel- und Raufmannern ins Geficht gu wetterleuchten und zu fahren; und mas die Beiber anlangt, Diese vollends außer fich ju feben. Simmel! wie febr mußte fich baburch ber junge Abel von bem fogenannten gelehrten

Abel unterfcheiben! Und wie lange batte bie Sochfthale in Blide fteben tonnen!

Aber Worble war einmal zu einem J. P. geberen:

- nämlich ansgeschrieben frangosisch zu einem Jean Potage,
- eber englisch zu einem Jack Pudding, ober John Buil,
- ober turg, zu einem Menfchen, ber immer mit seinem P ober B anfängt,
- zu einem Polincinello, ober Pagliasso, ober Bajazzo, ober Buffo, over im Portugiefischen Bobo,
- furz, ju einem Boffenreißer,
- Pritfchenmeifter,
- Bidelhering.

Daher opferte er immer ben Grazien, ben komischen; am meisten aber opferte er, wenn er Schusstrasen, nämlich bies Chrenftrasen, auszutheilen hatte. Er ersann täglich weueste; man machte die Schulstubenthüre auf und trat mit größtem Erstaunen vor Röpfe mit ausgeleerten aufgesetzen Juderhüten, sowol blanen als violetten, als Straffappen — some vor leinwandne Unehrenordenbänder auf dem Rucken wie Aragbänder — vor umgestülpte Bapierkronen mit den Backen in den Haaren — vor zwei Zöglinge mit Pfeisen im Maul, womit jeder den andern auszupfeisen hat — vor Umehrensäbel, rechts angehangen — und hölzerne Ehrenstinten, von der Linken gehalten — und kurz vor eine närrisch in Lachen und Grinzen gehälftete Unterrichtstube.

Raturlich war dieß Versonen von Abstammung so viel, als wurden ihnen die Ahnen zu Dugenben gestohlen, und fie riefen baber ihre Gesandten aus ber Hochschule gurud.

An fich hielt Worble biese Blage, so wie die längere, nämlich seine Frau — wenn sie mündlich blitte ober schneiete — so männlich aus, daß er gleich dem Zaunkönige gerade

im ichlechteften Wetter am ftarfften fang und iprang. Rur griff bie Armuth ibn ftart an feiner garteften und empfindlicbiten Seite an, ich meine feinen Gaumen. Er trant name lich nach feiner Bewohnheit nichts lieber als bas Befte au welchem Trinken er besonders bas Effen rechnete, weil biefes nach reinen Physiologien \*) nichts als ein langfameres, bideres und erft auf ber Bunge frifd von ben Speichelbrufen aus Speife = Malg gebrauetes Getrante fei - aber blos aus Armuth hatte er nichts, nämlich keinen Trank und Mag. In biefen Umftanben that er, was möglich war, und ichaffte fich von ben fostbarften Weinen, bie es gab, sowol bei Berfteigerungen, als von Beinhandlern, Die achteften Bergeichniffe ober Sortenzettel an und genog bann in Rorben und Rubern manches foftliche Gewächse vom Weiten, inbem er Die Rettel langfam burchlas, und als Laie, wie bei einer fatholifden Relchberaubung, gerabe bas Geiftigfte zu fich nabm. bas eben allein im Borftellen fist. Im Effen mar baffelbe zu machen; er fonnte fich gutlich thun burch Rochbücher. melde er burchging, indem er beständig bachte: es bebeutet (crede et manducasti). Ein folches beschauliches (fontemplatives) Gaumleben feste ihn öfter in Stand, wie ein fpgnischer Ronia, fich 100 Berichte an Ginem Mittage auftragen zu laffen, ja fich, wie Beliogabalus, Gaftmabler zu geben, Millionen an Werth; benn Rochbucher achten fein Gelb. Aber wie berrlich, und noch beffer als aus einer Goffuche, batte ber arme Teufel erft fpeifen fonnen, mare icon bamals ber Almanac des Gourmands ju haben gewefen! - Batt' er barin nicht blos bie Gier allein auf funfhundert und brei

<sup>\*)</sup> Die Ansicht Borble's ist gang richtig; benn weber bie Junge fann bas Feste schmeden, noch ber Magen es benuten, ohne bag es in bas Raffe aufgelöset worben.

und vierzig französische Rocharten zubereitet erhalten: à l'allemande — à la bonne femme — à la commère — au Père Douillet — à la Jésuite — au Basilic —? Ja, hätt' er nicht zum Ehrenmitglied der "gastronomischen Asabenie" (d. h. des gelehrten Bauch = der Magen = Bereins), welche Grimold de la Regnière hinter seinem Almanac nachgesschaffen, aussteigen können, um blos in einem Brieswechsel ohne allen Tellerwechsel seinste Gerichte zu kosten, von welschen ich nur wenigstens den Namen zu wissen wünschte?

Berfaffer biefes befennt gerne, bag er in Baris bei biefem mabren Nutritor (Ernabrer) einer Afabemie, für beren Sefretar er fich nur ausgibt, querft fpeifen und feine Sanb - früher als irgend eine weibliche, weichefte voll hartefter Steine - ergreifen wurde, und mar' es nur, um gn ibm ju fagen: "Schon lange, lieber M. Grimold de la Regnière, "wollt' ich eine Sand bruden, Die, obwol eine linke \*) (Sie "follten bie rechte noch haben) Effern trefflich vorschneibet, "fo wie vorschreibt; ich faffe gern ben Mann an, ber bas "Jahrhundert, nämlich bas Parifer, aus ber Sinnlichkeit zu "beben fucht, indem er es aus bem tiefften Ginne, bem bes "Befühls (bem fünffechftel Ginn), fanft gum hobern bes "Schmedens fleigert; wie furz ift bann ber Weg vom "Munde zur Rafe, und zu ben Ohren und Augen, biefen "geflügelten Dienern ber Beiftigfeit! - Es ift nicht Ihre "Schuld, wenn nicht aus Ihrer Sand ein großes Bolf ber-"vorgebt, welches bem Ballfifch gleicht, an welchem bie "Bunge ber foftlichfte Theil ift, beren wegen baber bie frie-"gerifchen Schwertfifche ben gangen Ballfifch entleiben."

Da bie Bunge Ausfuhr ber Worte und Ginfuhr ber

<sup>\*)</sup> Am besten fagt' ich's wol in einer Rote beutlich, bag er bie rechte verloren.

Biffen betreibt, nach der Bibel aber nur Aussuhr verunreinigt, und da der Almanac des Gourmands gerade dieses verbietet und unter dem Schmecken Schweigen anbesiehlt: so möchte wol mit der Zeit der gastronomische Sekretär Regnière der Urheber oder Bildner eines reinern, höhern Wenschenstammes werden, welcher schlechtere Güter als Tafelgüter verschmäht, und stets den klassischen Boden der — Schüsseln aussucht und beerbt.

Aber bie Lesewelt reise endlich von Baris wieber nach Rom zurud, zum Kranzelherrn Worble.

Der hat nun nichts - ausgenommen Geschmad und Sunger - und lebt, aus Mangel an einem gaftronomifchen Sefretar, halb von ben guten Studen feiner Ruche, in welche er aanze Schweine, beren Schinken, vommeriche Banfe, Samburger Rinbfleifch - lauter treffliche, vom Maler Renovang nach bem Leben gemalte Ruchenftude aufgehangen, um fie, wie Mabonnenbilber, anzuräuchern und anzubeten, und mit platonischer Liebe zu genießen. Gin Dugend weißer Bfefferforner, bie er taglich verschludte, follten feinen Straugenmagen, ju beffen Fullung ibm Detalle gebrachen, nicht nur noch mehr ftarten zur Egluft - weil boch hunger eine Art von Borfoft ift - fonbern bie Rorner follten auch als neue Karbenterner burch ben Appetit Renovangens Ruchenftude befonders beben, weil freilich beffen Braten nicht fo gut gemalt waren, als Raphaels irbene Teller, bie man noch in Dresben vermahrt und anfieht. So nahm benn Worble fogar torperliche Rahrung ichon fo geiftig in Bilbern zu fich. wie wir die geiftige Ambrofia (Freiheit, Baterlandliebe, bobe Tugenben) entweber in ben berrlichen Feberzeichnungen ber-Alten (desseins à la plume), ober in großen Altarblättern, ober in auten Rupferftichen und Steinbruden wirklich befiben und genießen.

Wird nun wol ein gutherziger Lefer ben Sunger bes armen, in einer fo ichlechten Sant ftedenben luftigen Worble ermagen, ohne recht berglich zu wünschen, bag fein Krennb Margaraf wo moglich ben Stein ber Beifen, ober fonft ein Evelgeftein erfinde, bamit er boch bem guten alten Nagethier am Gungertuche etwas zu effen ichenten toune? Bas ber gute Apothefer nur aus ber Apothefe geben fonnte. bas gab er ihm - besonders wenn er in feinem alchymischen Borparadiese ftand, wo ber Fluß ber Golbfauere in ben Goldpison und Paktolus zu fallen und ihn ins Baradies gu flogen versprach -; natürlich bestand es nicht in Lebens -. fondern nur in Berbaumitteln (Stomachalia) und wenigem Und beibe liebten einander überhaupt immer Agnavit. ftarfer, feitbem ber Thron, worauf fich Mifolaus ju fegen gebachte, wie burch einen Erbfall mit allen Thronftufen eingefunten war, bis auf ein ichmales Spitchen; Worble liebte ihn warmer, weil er ibn fo wenig beglücket und fo bleich geworben fab; und Nifolaus hatte jenen noch gehnmal lieber. weil er ihn nicht begluden konnte, wie er boch an Benochs Sterbebette fo gewiß versprochen. Aber marum hatte er ben Scherzvogel fogar febr lieb? Darum: Worble war fein Beibe hatten mit einander von bemfelben Schulfreunb. Schulbatel Brugel, auf berfelben Schulbant Unfanggrunde. von bemfelben Lehrftuble gelehrte Mittel= und Sintergrunde. von bemfelben Rector magnificus bas akabemische Burgerrecht erhalten.

Es ift etwas Unverwüftliches in diefer Jugenb = und Schulen = Freunbschaft, zumal wenn keine spätere Ortferne einen kalten Zwischenraum in das jugendliche Lauffeuer der verbundenen Empfindungen bringt. Ober könnt ihr beum vergessen, wie man liebt, wenn man einander nach im Mersgenrothe bes Lebens, und vom Morgenlichte der Wiffenschaft

befchienen ficht - wo nun nicht angfitich Werth gegent Werth, nicht Aebalithbeiten gegen Unabalichfeiten, nicht bes Stanbes, taum bes Talentes abwiegt, und mo man, von becfelben Sonne bes Wiffens auf eine gemeinfchaftliche Babn gegogen, Lernen ins Reben verwandelt, und in ber Baffenbritverschaft fich auf bem Feldzuge für bie Babrbeit beraufcht? Denn wenn fonnt fpater in ber Lebens - Ruble und jeber Menfich genin Unwergefillchen wird, bent wir und in ibgend einer erften Erfcheinung bes Lebens verbunben '- und fei es in einer erften Beirath im Spatudter, fet es in unferm erften Belbzuge mit ben Beitgembffen -: wie vielmehr wird Beta bem Bergen einwachsen, wenn bie Ibeale ber Runft und ber Biffenschaft und ber Jugend befruchten! Der Jungling ift bein Junglinge abnilicher, als ber Mann bem Manne, wie ber Knospe die Knospe ahnlicher, als die Bluten einander. - Und so bente benn jeber bei biefem Spiegelbild einer weit rudwärts gezogenen Beit an feine ichon liegenden ober noch aufrecht ftebenben Jugenbgenoffen!

Daher hielt das Band der Freundschaft zwischen Worble und Marggraf eben seines alten Gespinnstes wegen recht sest und färbte sich nicht ab. Jeder war so recht für den andern gemacht und sie schweckten sich einander gut. War auf der einen Seite Worble dadurch Marggrafs Mann, daß er gleichsam mit einem offenen Waarenlager und Fruchtspeicher der besten Sachkenntnisse behangen einher ging, aus welchem jeder, der, wie der Apotheker, ein Gelehrter sein, nicht scheinen wollte, nehmen und sich die Gehirnkanmern füllen konnte: so war wieder auf der andern Seite Marggraf für Worble dadurch sehr schäßenswerth, daß er leicht in jenes Licht zu sehen war, das der Freimäuerer gern auf die Menschen warf, und welches man im gemeinen Leben das lächerliche nennt. Wie manche Sorgenstunde versüßte ihm Marggraf durch die

Digitized by Google

tomischen Seiten, die er ihm fast ohne Biffen zeigte, und die nachher ben Freimäuerer, der fie zum Belachen verarbeitete, immer so fröhlich machten.

— Sollte man nicht benken, ich hätte ben Jufall felber ersonnen, daß gerade jeho ein Polizeibedienter auf der Gasse klingelt, der das Wiederbringen eines weggekommenen Dia mantringes gegen ansehnliche Erkenntlichkeit verlangt, gleichsam als woll' er im Schauspielhause diese Buchsklingeln, damit' der abgetretene Diamantheld wieder auf die Bühne komme? Denn im vierten Kapitel: "oder man "hat viel, wenn man begraben wird wie ein Kürst," bring' ich wirklich den Apotheker wieder, obwol ohne ein anderes Grazial zu verlangen, als mein Bewustsein einer aufrichtigen Rücksehr von den bisherigen Ausschweifungen im dritten Kapitel.

## Biertes Rapitel,

ober man hat viel, wenn man begraben wird wie ein Fürft, besgleichen fo getrauet wie einer.

Der Apotheker war, wie wir längst gelesen, aus bem Rubb nach Hause gesaufen. Er kam mit der von Wordle geschmiedeten, berauschenden Krone im Kopfe an, und schauete vor allen Dingen nach dem chemischen Bratosen seiner Diamanten. Sein Stößer Stoß ruhte vor dem faulen Heinze \*), mit dem gegen das offene Osenthürchen gedückten Kopfe zwschlasen scheinend. Als ihn Warggraf leise wecken wollte: suhr er nicht auf oder um, sondern gudte sort und rieszu, Mordeu! das geht ja, wie es Gott nur haben will, morzu, gen früh ist entweder ein oder der andere charmante Diamant six und fertig, oder ich will, so wahr ich lebe, gebon, gen haben wie ein versluchter Windsack."

"Lieber Defektuarins!" — versetzte ver Apotheker, und fah immer froher ins Blühen seiner Kohlen hinein — — "ganz wohl! Und von dem kleinsten Diamante glaub' ich's "selber fest. Hab' ich Ihn benn nicht bishero für einen ber "gescheibtesten Diener irgend eines Herrn gehalten?"

"Lieber wollt' ich auch gang viehdumm fein, G. Brin"Bipal, als fein orbentlicher gescheibter Diener, ber bie Sa-

<sup>\*)</sup> Befanntlich ein chemischer Dien, beffen Form bas immerwährenbe Rachichuren entbehrlich macht.

"chen und Ofen seines S. Prinzipals so gut besorgt und "heigt, als er nur nach seiner wenigen Einfalt verfteht," fagte Stoß.

Die langen Freudenblide, die der Apotheter in den Ofen als in eine Diamantengrube warf, waren für den Stößer eben so viele beweisend aufgereckte Schwurfinger, daß die Sache schon richtig set und ausgemacht; denn er hielt mit eigentlichem Köhlerglauben die Kohlenmeiler seines herrn für die versprochenen goldenen Berge, und glaubte ihm alles, weil er nur dessen Stößer war — und weil er auf ihm hing — und weil er den Ofen heizte. "Leg' Er, sagte Marggraf "endlich, Seine dumme Tiegelzange weg; sieht Er nicht, daß "ich Ihm die hand drücken will?"

"O sacre Diable!" (sagte Stoß nach dem Drucke und wursch und schaft und fcheuerte mit den trocknen Händen das Gesicht und war überhaupt halb außer sich vor Luft) "ich will's "Ihnen gerne stecken, warum wir am Montage die Diamansten so gewiß bekommen, als das Baterunfer im Amen ist. "Es haben drei Schöpsenköpfe mir aus Lift Stein und Bein "schwören müssen, daß sie mir am Wontage allerhand leihen "wollten; — nun kann's uns au einer spendabeln Woche, nicht sehlen." Das abergläubige Bolk hält nämlich Abborgen am Montag für ein Zaubermittel zu einer gesegneten Woche, und darauf rechnet Stoß. Der Abel nimmt vielleicht witt mehr Abech dasselbe von jedem Wochentage an.

"Ich lege mich jeto, sagte ber Apotheker, hier auf bieß "Kanapee und finne aus; schweig' Er ein wenig." Margguaf wollte sich nämlich auf ein ernstes Austräumen und Ausmalen des von Worble nur luftig abgeschatteten Fürstenstuhles legen, um bessen Thronhimmel mit Deckengemälden und Sternbildern zu überziehen. Ober deutlicher, er ging an die Baute eines Aetherschlosses. — Ich wollte, ich dürfte voraussetzen, daß die Lefer bem Unterschied zwischen Luftschlöffern und zwischen Aetherschlöffern, anstatt ihn zu vergessen, machten. Luftschlöffer an sich kennt und baut jeder; sie find das letze und höchte Stockwerf auf jedem Luftschloß — etwan wie auf der Peterskirche die Doppel-Rotunda — nur daß am höhern Lustschloß oft durch Baukosten das tiesere Lustschößen verwitzert und zerbröckelt. Inzwischen dürfen wir Unterthanen uns schon von der Hoffnung einige theure Baurisse zu solchen Lustugelrotunden zu verschaffen suchen; nur den Kürsten sollten spanische Schlösser und böhmische Dörfer bleiben. Ein Baulustiger eines neuen Jerusalems über seinen Siedeln und Thürmen erliegt dem Schwerdrucke und Rassatsturme der Lüste, in die er hinein bauet.

hingegen wie anbers, hoher, leichter werben Aethersschlöffer bem Bauherrn fertig! Es wird nämlich ein bergleichen Schloß leicht baburch auf= und ausgebauet, baß man nichts wunscht und sucht, sondern es nur so macht, wie der Apothefer Marggraf, ober wie viele, die ich kenne, 3. B. ich.

Sieht (mein' ich) ein tüchtiger, fleißiger Bauherr ber Aetherschlösser, also unser Apotheker vor allen, etwan einen außerordentlichen Luftspringer: so malt er sich unter dem Buschauen vor, wie es vollends wäre, wenn er's zehnmal weiter triebe; dann springt er heimlich in sich von einem Thore zum andern durch Springwasser hindurch, bringt ein gefülltes Glas aus diesen mit, ja er setzt über eine vorübersstiegende Wolke hinüber, und kommt auf einer entsernten wieder zum Borschein; und nun benkt er sich das allgemeine Erstaunen über den Wolkenspringer, gegen welchen der arme Seiltänzer nur ein rückgängiger Seilermeister ist. — Bernimmt er eine große Sängerin, die alles übertrifft und

rabrt: fogleich fest er fich bin und gibt fich folde Mara-Sone, eine folche Distanthobe, unbegreiflich machfent aus einer folden Bagtiefe, und babei fo unerhorte Fertigfeiten. bağ er bie gange weibliche Buborerschaft, zu warmen Brei auf ben Seffeln gerfloffen, vor fich fieht, und dag fogar bie Manner fallfüchtig burch einander guden und einige bor bordenbem, faugenbem Anhalten bes Athems gar erfliden, morauf er felber fo rubig, ale hatt' er nichte verrichtet, nach Saufe gebt, um ba von ben nachgelaufenen Befannten mit Bewunderung fich umringt ju feben. - Ruden verschiebene mit Rubm bebedte Beere ein, welche bie Stabt ju toll an-Raunt: fo ift er auf ber Stelle (in feinem Ropfe) ein außerprbentlicher Beld-Riefe, entweder Bantagruel ber Cobn, ober Gargantua ber Bater, ober Granbgouffer ber Grogvater, furz ein Generalissimus ber Belt, und geht als folder ben Seeren blos allein (flich = und ichuffeft an Achilles Berfe und Sigurbe Schulter) gang gelaffen mit feinem mabenben Degen in ber Rechten entgegen, babei boch fich mehr auf bie Linke einschränkend, womit er Mann nach Mann blos aus einer Rompagnie in die andere überschleubert. Auf gleiche Beise ftellt fich ber Bauberr von Aetherschlöffern bei allen großen Gemalben, Buchern, Jagben, Riefen, 3mergen bie Birfung vor, Die es hatte, wenn er Coloffea lieferte, mogegen jene zu elenden Juggereien einfrochen. Und wer unterließ bie weniger als Marggraf? Solche Aetherschlöffer werben aber ohne Baugerufte und Baurechnungen - blos mit eigenen ausgebehnteften Baubegnabigungen - aufgeführt, fo boch man will (benn wie ichon Luftschlöffer größer find als Bergichlöffer, ba ber Luftfreis 15 Meilen bober über bem Erdfreis fteht, fo noch mehr Aetherschlöffer, weil Aether bie Luft einschließt und ichrankenlos überschwellt); - - obne gaben Bunich ber Erfüllung, ohne Reid und Gier - noch

leichter als einen Traum, ben man nicht palingenesieren tann, fieht man ein Schloß entfliegen, bas jebe Minute schöner nachzubauen ift. Aurz bergleichen Aetherbauten bleiben nach Bauverftändigen unter allen Berken bie harmlosesten, felber bie ber Liebe und die Außenwerfe der Festungen nicht ausgenommen.

Als der Apothefer auf bem Lotterbette lag, ging er, wie gedacht, an die Baute des Aetherschlosses, indem er dasselbe (wie Menschen pflegen) auf sein fertiges, festes Luftschloß, zu welchem er durch die Ebelsteine in der Diamantsgrube längst den Grundstein gelegt, aufsette, da Luft den Aether leicht trägt und beibe zulest in einander verlaufen.

"Benn Er wüßte, Defektuar, sing langsam Marggraf,, an, was für himmelfahrten ich mir jeto im höchsten Grabe, lebhaft benke, ein ganz himmlisches Leben für uns beibe, welchem gegenwärtig nichts fehlt, als baß es noch nicht "da ist, sondern erst mit ben Diamanten kommt; aber wie wollt' Er bas wiffen, Stoß?" —

"Fi! Db ich's weiß ober nicht, ein so himmlisches Le"ben sucht seines Gleichen und war von jeher mein Leben,"
versette Stoß, und gerieth vor dem Apotheker in acht ober
neun mimische Entzudungen über einen burchsichtigen himmel, welcher gar nicht genannt war, geschweige gewölbt, noch
gestirnt.

"Rein Stoß, sagte Nikolaus, wenn Er sich besonders, werwundern will, so muß Er erst hören, wie ich mir alles "beutlich ausmale, was ich genösse, wenn ich ein regierender "berr würde und eine Krone bekäme und meinen Zepter "dazu. Eine Unmöglichkeit war' es am allerwenigsten. "Benn man Premislause in Böhmen vom Pfluge wegnimmt "und zu Königen aushebt; wenn Pizarro's, die nicht einmal "lesen und schreiben können, flatt der Schweine Reiche ber

"Nefibenzstadt; — ja wenn gar Lakaien, wie ich gewiß ge"Lesen"), blos barum zu Fürsten emporgestiegen, weil sie "vorher uneheliche Kinder berselben gewesen und zu ehelichen "legitimiert geworden: so ist's ja noch natürlicher, daß zu "einem Apotheker, als dem viel edlern Wesen, zuerst gegriffen "wird und er auf den Thron gesetzt, der ihm vielleicht aus "mehr als einem tristigen Grunde gebührt. — Jedech was "ist denn dieß? Kennt Er, ich bitt' Ihn herzlich, den Didius "Julianus?"

"Au voleur! Ich mag ben närrischen Menschen kennen, "ober nicht, so bleibt boch alles wahr, was Sie von ihm. "fagen wollen."

"Divius lebte zu seiner Zeit im großen römischen Reiche "und erstand, als eine Brätoren-Kahorte \*\*) von 15,000 "Pann basselbe öffentlich versteigerte, das ganze lange Kaiser-"thum um 1300 Thaler an jeden Mann, 15,000mal zahlbar; "wurde jedoch baldigst sammt seinem gekrönten Haupte ent-"hauptet, als Septimius Severus sich die römische Kaiser"krone von seinen Soldaten zuschlagen ließ, weil er mehr "geben konnte, nämlich 2600 Thaler jedem. Wenn Er nun, bedenkt, wie außerordentlich groß das römische Reich —
"weit außgedehnter als ganz Europa, wegen seiner andern "einverleibten Welttheile — gewesen gegen eine kleine deutsche "Warggrafschaft, die ich ja zu jeder Stunde mit einem tüch-

<sup>\*)</sup> Ein Lafai bes Marquis de Capegna wurde anfangs bes vorigen Jahrhunderts vom neapolitanischen Fürsten Brancacio, ber feine ehelichen Erben hatte, auf einmal als sein nuchelicher gerusen, dann zu einem chelichen legitimiert undenblich zum Fürsten erklart. Theatr. Europ. T. XVII. S. 346 des Jahrs 1705.

<sup>\*\*)</sup>Er will fagen Braterianer.

"tigen Diamanten bezahlen will: so wird. Er wissen, Stoff, "bom was die Rebe ist. Seho sind vollends die Zeiten, wa, "mancher Thron, weil alles unten um ihn herum rebellieret, "für Geld zu haben ist, und ich kann Königen, die ihren "abstehen, bafür vielleicht etwas bieten, wenn es bort im "faulen Heinze zu etwas kommt."

Der Stöffer fcnappte beftig mit ber Tiegelgange auf und ju und fagte entgudt: "Peste! barin kommt's freilich mas. Und bag Gie in brei Ruchen auf einmal Bohnen-"fonig geworben \*), bas muß manches bebenten. Aber mas "wollen wir lange paffen, wir tonnen ja Ronig merben obne "einen Beller Diamant, ba Sie boch, wie jeder hofft, fo gut "ein acht fürftliches hurenfind find, wie ber Bebiente vor-"bier, ber's auch bis jum Fürften gebracht. — Aber freilich "brauchen thu' ich's fo fehr wie Gie; ich muß gang neu "berausgefleibet werben vom Stiefel bis zum Ropf - be-"trachten Sie nur, was ich an Sonntagen anbabe, und an Berteltagen bin ich gar ein Saberlump. Peste! wenn ich "baran bente, wie Sie mich Salunten fo gnabig ausftaffieren "werben, fobald Gie in Golb und Gilber fteden - haben "mir fcon jeno fo viele Rleinigfeiten fvenbiert, mo Gle "felber fchmal biffen und nichts hatten."

"Leg' Er mir — fagte Nikolaus — noch bas Fußkiffen "unter bas Kopfliffen, ich liege zu tief. — Aber um Gottes "willen, wer von uns fpricht benn bavon, bag ich heute ober

<sup>\*)</sup> Ber unter ben am h. brei Königtage gebackenen Ruchen ben einzigen trifft, worin eine Bohne fleckt, wird ber König bes Festes. Warum man die Bohne zum Kronen-Diplome wählt, ob, weil die Alten mit ihr verdammten, ober weil sie ben schweigenben Bythagoraern unleidlich, ober weil sie schwer verdaulich war und dem Denker durch Blaben schadete, bieß bedarf nicht der geringsten Untersuchung, da ein Kuchen-backer an all! bengleichen gar nicht benkt.

"worgen, dir nichts mir nichts, ein regierender fürst werbe? "Hör' Er's besser, daß ich mir nur recht lebhaft vormalen "will, wie es stände, wenn ich den Kürstenmantel umhätte. "Und da gesteh' ich gern voraus, daß ein Baradies, so viel "ich sehe, in das andere führt und des Guten, das ich sowol "stiften als genießen kann, gar kein Ende ist."

Sier rieb sich Stoß die Hande vor Luft, vor möglicher. "Aber bild' Er fich boch nicht sofort ein, ich werde im "Fürstenmantel Ihn mit jeder Kleinigkeit ansingen, die einen "Fürsten so groß macht, und wie warm ich mich z. B. schon "in der Wiege betten würde als Fürst; benn ich hätte als "Kind meine Orden und Regimenter und einen Hofftaat — "es besteht aber solcher aus einem Oberhosmeister, zwei Kam"merherren, einem Kammerheizer, einem Tafelbecker und "Thürhüter —"

"O Sacre! bas mare!" rief Stoß.

"Bas ware, versetzte Rikolaus, da ich die fürstliche "Kindheit längst verabsäumt? Aber dieß will ich mir denken, "was ich als Fürst genösse, wenn ich mich so recht heruntet-"lassen könnte bis zu jedem Bürgerlichen, und nun der "Augenzeuge der unbeschreiblichen Freuden wäre, welche so, "arme, vom Thronhimmel um ganze himmelleitern entsernte "Teufel über einen so nahen Fürsten empsinden müßten, "gerade als ob sie einen hohen Fixstern unten in der hohlen "Hand hielten. Welche Lustsprünge würde Er z. B. machen, "wenn ich mich mit Ihm — ich will Ihm nicht einmat "Einen Groschen schenken — so recht vertraulich unterhielte, "als kennt' ich Ihn schon längst!"

"Gang natürlich, versette Stoß, und hinterher ftedten "Sie mir boch viel genug in die Tasche."

"Aber was ift alles Herablaffen eines Fürften, lieber "Mann, gegen ein orbentliches Inkognito beffelben, bas

"Mehn schon werth ift, duß man ein Fürst, wird, da Unter"thanen sich keines Inkognito anmaßen dürfen, indem sie ja
"niemals so überall bekannt sind als ein Kürst. — Da hab'
"ich denn schon früh in meinen Tölpeljahren mir es lebhast "gedacht, wenn ich etwa so in einem bloßen blauen Ueber"rocke ohne Stern und Stein (denn ich will den Fürsten "verstecken) in der erbärmlichsten Novembernacht in eine enge "einstöckige Bettelgasse schliche, durch die mit Lumpen ge"sticken Fenster hinein sähe in die dampsende Stude voll "Kinder in Biertelhemben, die in die Kartosselschüssel ohne "Salz hineingrissen — Denk" Er sich doch einmal, ich "bitt' Ihn, hinein in die Sache, wenn Er nun in Seinem "Ueberrocke ohne Seinen Fürsten = Stern in die niedrige "Stude schritte und ganze hände voll auf die Kartosseln "würse"

"Corblen! — versete Stoß. Aber boch nicht alle "meine Dukaten wurd' ich vor die Sungerleiber schmeißen, "sondern viele für mich wegsteden, und ich ließe eben vorher "fünf ober sechs wechseln fürs Bettelzeug."

"Um Gottes willen — rief Marggraf — wer fpricht "benn von Ihm und feiner Knauserei. Damit Er aber nur "einigen Begriff von mir als Fürften bekomme, so wollen "wir Spases halber meiner fürftlichen Leichenbestattung "nachfolgen.

"Schon vorher wird der ganze hof schwarz gemacht, "von jedem Cavalier an bis zu den Zimmern und Degen, "und keine Berücke darf sich pubern. Den größten Söfen "wird mein leider zu frühes Abfahren geschrieben. Ich selber "Uege in Sammt auf einem hohen Baradebett, neben mir "Kommandodegen, Zepter und Stab, und werde streng von "von vornehmsten Kammerherren in ganz langen Trauer"mänteln bewacht; dabei häng' ich noch als mein Porträt

"an der Wand, und stehe in Wachs gebosselt auf einem "Sessel, und bin oft genug da. Er kann sich leicht deuken, "daß das ganze in eine solche Trauer versetze Land nach "der Trauerordnung weder schießen, noch tanzen, noch orgeln "darf, nur läuten, aber leptes in jedem Meste eine Stunde. "Wem zu Ehren glaubt Er wol, Defektuar, daß eine so "allgemeine Landtrauer angestellt wird? Mir blos, Stoß, "mir, der marggrässlichen höchsteligen Leiche."

"Diable! — Wahrlich diese meine Nase gab' ich drum, wenn mich der liebe Gott einen solchen Tag an Ihnen und "Ihrer Leiche erleben ließe."

"Wenn ich mich benn auf bem Barabebette mit meinen "Armen ausstrecke und mein ganges Besicht baliegt, febr "weiß und etwas eingefallen, und ich freilich bie Augen "zuhabe wie ein Schlafenber, aber boch gang anbere als in "ber Schlafzeit, nämlich zierlich gefraufelt, gepubert und "angezogen bin: fo werben unter ben Unterthanen, bie meinen "Rurftenglang zu beschauen tommen, gang gewiß bie einen "und die andern, wenn nicht gar alle, ericheinen, welche "baran benfen, wie oft ich mit ben Armen, die nun fo ftarr "find und lang, ihrentwegen umber gegriffen gum Beichenfen. "und wie ich mit ben jest unverrudten, ichneeweißen Mienen "ihnen fonft vieles Glud lächelnb zugefagt und berunter-"gelangt vom Throne; und wenn fie bieß alles fo in ber "Seele jufammennehmen, fo werben wol viele vor Thranen "taum zu bleiben wiffen, weil fie ber armen Leiche nichts "mehr vergelten fonnen. Und ich mochte jest faft felber fo "treuen Bergen nachweinen und mich vom Parabebette empor " beben, wenn ich noch Rrafte batte und Berftand, blos um "die troftlofen Wefen etwas aufzurichten und zu erfreuen."

"Das rührt wol einen Stein, Ihre fürstliche Gute und-" Bnabe," fagte ber Stößer und ließ feine Thranen laufen, weil er bie herrschaftlichen sah. — "O so sei Er boch nicht "allzunärrisch — sagte Marggraf. — Ist benn ein Wort, "wahr von allem, und red' ich nicht hier mit Ihm? Gorch' "Er lieber aufs Andere!

"Sierauf werd' ich nun — benn ich bin noch lange "nicht begraben — mit Gorgfalt aufgeschnitten und sowol "berz und bie Zunge, als bas Gebarn wird mir aus bem "Leibe gewommen" . . . .

"Wer, fragte gelaffen Stoß, barf fich bergleichen unter-"fangen?"

"Sowol meine Leibarzte, als bie Leibbarbiere," verfeste Marggraf.

"Die impertinenten hunde! — Und das wollen Sie "mit ansehen, daß an Ihnen herumgeschnitten wird, wie an "einem Stücken Vieh? — Wo soll bei solchen Umständen "det Respekt und ein ehrliches Begrähniß herkommen, wenn "die Leute einen vornehmen Prinzipal, wie neulich den Wisse"thäter, zu einem Burstgehäck zerschnitzen? Ein solcher "berr verdiente wol hundertmal in einem Tage sein ehrliches "fürstliches Begrähniß. — Und wer darf ihn denn, wenn er "todt ist, noch tödtlich verwunden, da es bei Lebzeiten keiner "probiert, und ihm nur einen Ohrlappen abschneidet? — "Alle Best über die Bestien! — So wollt' ich doch gleich . . "schloß er und stampfte den Rachsay mit dem Absaye des krumm getretenen Stiefels heraus.

"Hefer) Gol' Er vom Bett draußen noch ein Riffen. —
"Mer, guter Mann, laff' Er fich endlich beibringen, daß,
"alles vom Hofe nur geschieht, um mich, in mehre fleinere,
"Banze zerfällt, gleichsam hestweise in mehre Rirchen bel"Jusegen; daher spannen sie eben meinem bloßen Gerzen, das.
"über keine-anderthalb Pfund Gewicht hat, vier Pferde vor,

"bie es in die Kirche ziehen, weicher biese besondere Aus"zeichnung widersahren soll; übrigens begegnet mir, wenn
"sie alsdann auch das Gehirn und das Gedärm besonders
"bestatten, weiter nichts Größeres, als was dem Katser
"Leopost erwiesen wurde, bessens, als was dem Katser
"Leopost erwiesen wurde, bessens und Lunge man in
"einem goldenen Becher, überschrieben: cor Leopoldi primi
"Romanorum Imperatoris mortui die Maji 1705, in die
"Lorettokapelle beisetze, das Gehirn und Gedärm aber in
"der Hossachte: Intestina Leopoldi etc."

"Birb auch einmal, fiel ber Stößer ein, eine besonbere "Auferstehung geben, wenn ber Tobte seine Siebenfachen "aller Orten zusammenschleppen muß und sein hirn bei bem "einen Kapellmeister liegt und sein Herz bei bem andern. "3h Fi!"

"Jego lieg' ich endlich (Er. ftört nur stets) zum Bei"sezen in die Fürstengruft ganz fertig da. Wenn ich nun,
"da mir ja das Schönste zu wählen freisteht, annehme, ich
"stinke so stark wie andere gekronte Leichen im Verfaulen:
"so erhalt' ich, gleich mehren Fürsten, die Selegenheit, zwei"mal begraben zu werden, gleich wie man die französischen
"Fürsten zweimal tauft."

"Wie oft werden benn Raifer und Reich und andere "Churfürsten eigentlich begraben, wenn ichon herzen und "Gehirne ordentlich zur Rube gebracht worden?" fragte Stoß.

"Seiliger Gott! versetzte Marggraf, hier ift ja mehr "von Särgen die Rebe, wovon ber eine volle mit bem aus"geweibeten leeren Leibe ftill von ben hoffavalieren an Teller"tüchern kann eingefenkt werben; es ist dieß keine Cinbilbung,
"sondern im beutschen hofrechte von Friedr. Karl von Moser,
"erster Band 1761, gegründet und erzählt, daß Tellertücher

"tangfam von den herren hinabgelassen wird. Aber die "tangfam von den herren hinabgelassen wird. Aber die "hauptsache bleibt immer der teere oder Paradesarg; womon "einmal ein zinnerner in Wien (nach Hrn. von Moser) 42 "Zentwer wog und in Aupfer gestochen hernuskum mit vielen "Beschreibungen. Jezo aber wollt' ich, Er sähe ledhaft die "tiese Arauer um mich — den Leichenwagen mit einem "Doppelvostzug — und die getragenen Schleppen sowol der "Arauermäntel als des Leichentuchs, und wie die Stangen "des Ahronhimmels zwar von vornehmen Rammerherren "fortgebracht werden, aber dessen Schnüre von noch vornehmern — wie Pferde gar nicht geritten werden, sondern "geführt" —

"Morbleu! All' vie Pracht!" fagte Stoß, und Kathate auf die Anie.

"Und da gibt's teine Wachsterze, feinen Geroloftab und "Pferbeschwanz und nichts, um das nicht Bop gewickelt "wäre — und da hört Er gedämpfte Arauerione und ge"dämpfte Baufen und Kanonaden und Salven bei der wirk"lichen Einsenkung" —

"Wie bampfen fie benn bie Ranonen und bie Salven?" fragte Stoß.

"Ich foll es erft noch hören; — burch Bulver vielleicht. "Du vergist aber über ben Bettel bas Arauerpferd mit ben "prächtigsten Diamanten am Schwanz, und das Baar Ra"vallere, die es führen. Schaue noch schärfer im Juge auf "bas Freudenpferd hin, ein herrlicher Springer, die rothe "Schabracke ganz mit Gold und Diamanten durchzogen, und "der Reiter darauf, mit seinem emaillierten Harnisch und "vorgoldeten Gelm und seinem Degen in der Rechten, sticht "allen in die Augen und kourbettiert. . . ich wollte, ich

"Cogain! fagte Stof. Das ift gerabe mein Gebaute. "Aber warum fprengt benn ber Goldmann jeso mitten "unter bie gebättipften und geflorten Leute und Sachen "'nein?"

"Er will nur auf bem Pferbe die Empfindungen eines "Theonfolgers ausbrücken und es zeigen, wie sich ein solcher "barauf freuet."

"Das tonnte aber ber Rarr, verfeste Stoß, heimlich in "feiner Stube verrichten und die Aranerleute nicht fo mitten "in ihrem besten Betrübtfein aufhalten. Meinetwegen reit' "er in die Golle, ich feh' ihm nicht nach."

"Stoß! Richts wird aufgehalten; benn ohne Grangen "bauert ber Jammer um mich im gangen ganbe fort, und "alle Freuben fcheinen mit mir wie vergraben; und an feche "und vierzig Leichenpredigten über mich in Regul-Folio (fo " viel erlebte Churfutft August I. von Sachfen nach feinem "hintritte) werben mit Rupfern und Cammitbanben an alle "freunbschaftliche Bofe verschickt - bamit fie es lefen, wie "man mich auch nach meinem Tobe lobt und erhebt - und "jeber Menich von Geburt und Gof tragt wochenkung feine "Ichwarzen Strumpfe und Degen und angelaufenen Schub-"fchnallen und brennt fich vor bem neuen Fürften, fo zit "fagen, nur laugfam weiß; ja ein Trauern um mich vorigen "Lanbesherrn wird fo boch gehalten, daß nur bochfer und "bober Abel und Staatsbeamte fich beffelben exfreuen. . "meines Burgertvefen bingegen fich von ieber feiner öffent-"lichen Traurigfeit, um mich unterfteben burfte."

"Der Donner! So ftebt's? — Ich bente abet, ich tann, "fo gut über Ihr bummes Sterben wor ber Zeit mich abe, "lamenstieren, als irgent ein anderer Flegel von Weit, nach, "teiner foll mir's wehren, wenn ich tohifchwarz gehen will " von ber Gurgel bis zum Knotven; ein redlicher Wofelings.

"tius kann wol so gut seine paar Ellen Flor um ben Arm
"spulen, als ein Referendarius, und läßt seine Schnallen
"schwarz anlaufen. Ist denn ein verständiger Stößer schleckter
"als ein dummes viehisches Reithferd, das dis an den hintern
"in Flören steden darf, und das doch sich nicht so viel aus
"böchsteligen Königen macht, als sein Reitknecht? So haben
"uns die großen Hansen schon die besten Lustbarkeiten ge"nommen, nun wollen sie uns noch um ein paar Trauern
"bringen. Mir komme keiner; auf den öffentlichen Viehmarkt
"stell' ich mich hin und heule bitterlich und schwenke einen
"langen Flor am Hute und schrete aus: ja, ja, ich trauere
"gleichfalls, mir nichts dir nichts, ich kenne meinen Herrn
"Landesherrn wol länger als ihr alle, schon als er noch als
"armer Prinzipal auf dem Kanapee lag, und es ist, als seh'
"ich ihn noch vor mir."

"Das thut Er ja ohnehin. Mehr Kissen! Ich muß "viel höher liegen. Mach' Er nur nicht so gar viele Um"ftände — als ob ich Ihn nicht vor meinem hintritte der"maßen adeln könnte, daß Er so traurig und schwarz er"scheinen kann, wie nur irgend ein Mann von Geblüt? Und
"sollt' ich vollends — wer kann's wissen — gar, wie Karl
"ber Große "), bei lebendigem Leibe meine fürftliche Leichen"bestatung seiern, um selbe etwas mit Gesundheit zu genießen:
"so seh' ich ohnehin auf Ihn besonders, und ich verspreche
"Ihm (halt' Er mich beim Wort) jede Hoftrauer um mich
"zu erlauben, die Er nur wünscht." (Sier küste der Stößer
sich beibe auf den Mund gelegte Hohlhände.)

"Aber, mein Freund, vieß alles ift nur hochfürftliche "Beifegung; jeso betracht' Er erft hochfürftliches Beilager,

<sup>4)</sup> Er meint Rarl V.

"bas lange vorher zu balten ift, und fag' Er mir, wie Ihm "wird nach bem Borigen. Denn mein erfter Blid vom "Throne herunter wird nach einem fürftlichen Brautbette "geworfen. Freilich Gin Fürftenglud wird mir babei ab-"geben, nämlich bag ich, wie andere Kronpringen, fcon in "meiner garten Rindheit mit einer auferft blutjungen Bringef "mare verlobt gewesen. Indeffen, Stoger, bleiben bimmilifche "Pringeffinnen, die man erft in ihren zwölften, breizehnten "Jahren angubeten befam, auch noch reigend, ja reigenber. "und lieben gern Beliebte. Solde fonnen jego neunzehn "Jahr alt fein und auf Reifen . . . . Stoger, bilb' Er fich "nur nicht aus Ginfalt ein, bag Er mich verfteht" . . . . . "3d bachte, mas mich biffe," antwortete Stoß. - "Stedt" "Er, fuhr Difolaus fort, lieber alle Riffen auf einmal unter. "ich will ganz aufrecht liegen. . . 3ch muß etwas baben "fchilbern wollen, Stoß! - Ja, bas Beilager gefronter "Baupter. Wir wollen nur etwas bavon nehmen, ba mir's "in ber heutigen Nacht boch nicht burchbringen. "ber himmel find zu viele unter einem Thronbimmel und "Betthimmel, wenn man nur vom überreichen Bilbe an. "bas ber bobe, nie gefebene Brautigam, mit zahllofen Dia-"manten geftirnt, an bie eben fo bobe Braut ablaufen läßt, "bis zum Bor = Beilager beffelben burch einen Gefandten . " zählt!

"Ich möchte ordentlich meinen eigenen Gefandten und "Bevollmächtigten selber vorstellen, und als solcher (fo "fobert's die Etiquette hoher Saupter), mit Einem Arm "und Einem Kuße im Harnisch, ganz öffentlich beiliegen im "Brautbette neben bem Schwerte, das mich von der andern "Puissance, von der hohen Braut, gehörig abtrennt, die "neben der Schneibe besselben unbeforgt ruht. Wenn ich nun

"Beich barunf aus. einem blossen Selber-Plenipatentineins "mich auf einmal in ben wahren Entrepreneur vom hohen "Saupte selber umsetze und ein Factorum ober Fac-simile "aufträte, bent" Er sich die Sache und sei. Er ganz still."

"Bin ich nicht fiill, und verfteh' ich ein Wort vom " ganzen hanbel?" fragte Stoß.

"Nachher kommen, das versteht Er gleich, kleine un"schuldige Feste, welche hohe Säupter seit Jahrhunderten "einige Tage nach Beilagern zu begehen pflegen, und wor-"unter ich mich besonders auf die sogenannten Bauernhoch-"zeiten und Wirthschaften freue.

"Der hohe Bräutigam stellt einen rohen Bauer vor, "und die so liebliche Prinzeß seine bäuerische Braut, und "jeder Gosmann macht den nöthigen Landmann dazu. Da "wird denn von hölzernen Tellern gespeist und aus hölzer"nen Schleiffannen getrunken, freilich lauter maskierte Dell"katessen sind ber dänische Hof sogar ein be"sonderes Dorf bei Kopenhagen liegen, Amack genannt, wo
"die königlichen herrschaften jedesmal Nordholländische Bau"ern wurden und nach den elendesten polnischen Böden ober
"Dudelsäden tanzten?"\*)

"Helas! nach dem Dubelsade kann jeder Mensch und-"jeder Bock springen, der auch keine herrschaft ist." — "Bas weiß Er von Fürsten, die sich herunter lassen wollen? "Ich treibe aber (— hier drehte der Apotheker die Beine "vom Kanapee herab —) hochfürstliche Lustbarkeiten in mei-"nem Geiste noch viel weiter, und katt der Bauern konnen

<sup>\*)</sup> Einleitung gur Ceremoniel-Biffenschaft ber großen Gerren 2c. von Julio Bernhard von Rohr 1729, Seite 825.

"Gonoraziores gespielt werben, und besto mehr ergögen. "Mie, wenn das hohe Brautpaar z. B. statt der Banern"wirthschaft eine Apotheferwirthschaft wählte? Reueres kenn'
"ich in dem verbrauchten Fache nichts. Stell' Er sich vor,
"ich stellte als Fürst einen Apothefer vor, die Fürstin meine
"Frau, und Er (benn Er bleibt bei mir) einen Stößer! —
"Gott! Stoß, wenn wir alle dergleichen würden!!" rief der
Apothefer, und stellte entzückt sich auf die Füße.

"Goddam! versette Stoß, jeto find wir's schon freilich, nur fo im Ernste, aber wenn wir's einmal gar zum Spaße "wären! O Ventre-saint-gris!

Da Marggraf einmal zu Fuße mar, ging er zu Bette und übergab fich luftigeren Traumen. Beibe faben ben erften Diamant icon barum am funftigen erften Jahrmarkttage fo gut als in ihren Ganben, weil fie fich über ben Berbrauch beffelben fo beutlich und freudig verftanbigt hatten. autes Bagr Geifter! Beber wechselnb ber Gläubiger und ber Gläubige bes andern. Der Apotheter fteht als überreife Aehre ba, auf welcher ber Stöger als ein Samenforn ichon ausschlägt und feimt, ohne andere Burgelerbe zu haben, als eben die Aehre felber; ober, in einer mehr außereuropäischen Metapher, Marggraf fentte als Lianenbaum ben Stoger als einen Aft von fich in ben Boben nieber, bamit biefer wieber baraus aufwüchse zu ihm beran und wieder berab und binauf. Beber mar bie Salbfugel bes fremben Simmels, und fo flebte fich aus beiben ein ganger gufammen. -begieriger ift man auf die nachften Rapitel, wo fich fo viel für bas gange Buch, ja für bas gange Lefepublitum entfdeiben muß.

Rachfchrift. Es wird vielleicht gefdietet bier, als Spater, wo man bor lauter wichtigften Ereigniffen faum ju fich und ju Bort fommt, von mir aufgeflart, warum ber Stoffer fo febr frangbfifch flucht und ichwort. Da er namiich gang und gar tein Frangoffic verftand, und boch immer beutsche Leute um fich feben mußte, welche, ohne ein Wort mehr bavon zu verfteben, täglich Briefabichriften -Besuch = und Abschiedblätter (pour faire visite, et pour prendre congé en personne) - Billets de Concert -Sausthurüberfcriften (au noble jeu de Billard) - unb' bergleichen in bester frangofischer Sprache schrieben: fo wollt' er ihnen auch nicht wie ein Narr nachbleiben, sonbern fich angreifen und die Schreiber überflügeln burch vieles frangonifche Sprechen. Er ichnappte und vidte daber jeben frangöffichen Fluch, Schwur und Schimpf, welcher Deutschfrangofen von Stande, ober gemeinen Frangofen im Deutschsprechen entfuhr, forgfältig auf, fammt ber beften Aussprache, Die er nur borte, und hielt bie Worter vorrathig fur ben taglichen Gebrauch. Die Wahl grabe ber Schimpf = und Fluchwörter mar gut; benn ba nach einigen Philosophen, g. B. Berber, bie gange Sprache mit Ausrufen anfing und biefe überhaupt am baufigften einzuflechten find -- baber ichon ber Staar burch Fluchen und Schimpfen aus Dichtfunft in Sprachfunft, aus bem Bogelfange in bie Menschenprose übergeben muß fo fette Stoß fich baburch in bas Anfeben eines Stoffers von Welt, ber fich auszubruden weiß. Rur fonnt' er mitten in feinem Sprachreichthum nicht bas Bergreifen in ben Muchen und Schwuren vermeiben, fonbern pflegte oft diable auszurufen, mo Mon dieu nothig war, ober à merveille, wo Fi, ober au voleur, mo plait-il ermartet murbe, mas aber weniger auf Rechnung feines Bergens als feiner ganglichen Untunde aller Galligismen zu gufchreiben ift. Aber über ben

Mistrauch von Goddam ist er deppolt entschuldigt und zwar durch seine doppelte Unkunde englischer und französischer Sprache zugleich. Er hatte diesen schönen englischen Fluch wol hundertnal von einem Pariser Atheisten der Revoluzion gehört, und konnte ihm also wol nicht andere als für einem französischen nehmen.

## Fünftes Rupitel,

worin am ersten Jahrmarkttage Neuestes vorgeht mit Diamanten — mit Drachenboktoren und thren untersuchten Apotheken — und mit Boltochipiomen.

Mim erften Darktinge bes fogenannten Frühlingmarties frub Movnens mußte nach Marggrafs befter Rechnung ber ente fertige Diamant im demifden Ofen ericheinen und fcheinen, und zwar folche neme Wunder barin thun, als mir noch nie unter ben alten vorgetommen; bieg alles weiß jeber poraus, ber bie vorigen Rapitel nur im Borbeigeben geborgt und gelefen. Auf ben Abend bes Diamantfundes hatt' er feine balbe Bafen= und Betterschaft zu einem großen souper fin eingelaben, um fich allen als frifchen Rapitaliften gu zeigen. Das Gelb gur Bewirthung wollt' er heute feinen brei Schweftern fogleich nach bem Berkaufe bes Ebelfteins reichlich in Die Sand werfen. Bergeblich hatte feine Schwefter Libette vorgeschlagen, etwan ben vierten ober fünften Markitag gu feinem Glang- und Gafttage fich auszustechen, weil fie hoffte, bis dabin fei ihm die Goldkocherei verfalgen und bann obut bin jebe andere Rochmafchine gurudgeftellt. Aber eine Art von llebermuth, ber orbentlich burch bas ftarfere Gegen auf Eine Rarte vom Schicfale bas Bewinnen erzwingen will, ließ ibn, wie früher ben Wechfelfdreiber, fo jeno ben erften Marfitag behalten.

Sahrmartte gewofen und nur zwei Mestage bennen wollen,

bemerten, daß fie recht baben, daß aber ber Landbauptmann bem Geifte und Rorper ber Beit nach Bermogen folgte, burch Bermehrung ber Marktiage und burch Berminberung ber Festiage. Wenn jeto auf der einen Seite Apostel - und Darientage in ben Sonntagen mit ab- und weggefeiert werben - man will fie, scheint es, ben mabren Sonntagen gleich ichaben -: und wenn ber britte Befttag in ben erften und ameiten hineinzieht und fich barin ungesehen mit begebt ob es gleich noch viel weiter zu treiben und nach bem Dufter bes Allerseelentags eben fo gut ein einziger Allersonntagetag für bas gange Jahr anguseben ware -: fo balt man fich wieber ichablos, bag man auf ber anbern Seite bie profanen Deg = Borfentage befto mehr ausbehnt, und fie mit einem und bem andern Nach- und Borichabbes verftarft und burch Defmochen uns die ftillen ober Charmochen vergutet, an welchen ohnehin nur ber Sanbelgeift ber Beit gefreugigt und verratben wirb.

Am frühen Morgen ging Marggraf langfam bie Trepbe binab gum chemischen Dfen und betete unterwegs unter bem Frühgeläute und fab fich überall nach fleinen gufälligen Bahrfagereien feines Glude ober Unglude um. Bor bem Ofen faß feit Nachmitternacht ber Stoffer und reichte ibm bie Tiegelzange zum Berausheben bes großen Werts und fab hoffend genug aus. Der Evelftein wurde aus feiner Roblenmutter in einen Rühlofen gebracht, und Apothefer und Stößer warteten bie Abfühlung jum Brufen ab. lich wurde er ber Klingenprobe unterworfen. Der Stein ließ fich fo gut an, bag er faft alle Fehler zeigte, bie ein achter Diamant nur haben fann; er mar unformlich wie bie fogenannten Rafefteine unter ben Diamanten - er batte viele gelbe Knoten und mehr als eine Ripe - er hatte Korner ober Points, Die bas Schleifen binbern - er batte iene gramm matten Stellen, die der Juwelier an Diamanten Genscharmes nennt. Allein das weniger Angenehme bei dem Funde war, daß er von den Tugenden eines Diamants keine vorzeigen wollte; — die Folle schnitt in ihn — er mit seinen Kanten schnitt in nichts — in Bitriold konnte man ihn zwar kochen, aber zu seinem größten Schaben — er war weber vom ersten, noch zweiten, noch britten Basser — und als ihn Marggraf leicht mit vem hammer schlagen wollte, zersuhr er gar in so viele Stücke, wie früher Bolen, und zleich diesem und ungleich dem ächten Diamant, in unähn-liche Theile.\*)

Der Apotheker ließ vor Ohnmacht ben Stundenhammer seines Unglücks sich auf die Fußzehen fallen, welche gleichsfalls in Ohnmacht lagen und nichts verspürten. Der Stößer Stoß, welcher bisher den Ankerproben des Ebelsteins schweigend und blos mit einem langen aufzuckenden Farben-klavier auf dem Gesichte zugesehen hatte, kuhr bei dem tödtlichen hammerschlage mit seinem Agitakel (eine hölzerne Keule zum Pflastermischen) heftig in die höhe (weil er sich verwundern wollte) und gefährlich bei den Schläsen seines herrn vorbei und sagte: "so ist also unsere ganze Herrlichkeit "ein Hundedreck aus album graecum!"

"Defektuar! — hob Nikolaus gelaffen an — wenn Er "mich jeso mit seiner Keule ermorden oder sonst von ber "Welt wegraffen wollte: so hätte Er ein gutes herz, und "der satanische Teusel hätte mir nichts mehr an, und ich wär' "in meiner Ruhe. Er sieht nun an mir einen armen ge= "schlagenen Mann vor sich, einen tausendmal geschlagenen

<sup>\*)</sup> Die Stüde, welche vom Diamant unter bem Brennspiegel abspringen, behalten völlig Figur, Edflächen und Spigen bes Ganzen bei. Rennig Enzyflop. B. 9. Diamant.

... Mann. Stadt und Land vottieren fich bente gufammen "und pfeifen mich ans; Bettern und Bafen ftellen Bich ein "und fchauen Abends zu, wie ich aus ber haut fahre vor "Elend - und zeig' ich mich offentlich, fo fteb' ich por ber ... Weit wie ein gatger vom Ropf bis gum Fuße langer Bo-"ber ba. Ach großer Simmel! noch erft vor ein paar Laagen fab ich fo boch von Thronen auf Romer und hoben-", geifer herab - lind jeto fit' id ba . . . . Er fann um " auch paffen, bis Er neu gefleibet wirb und aus Geinen Lum-"pen friecht — — D Gott! (rief er und schlug mit ge-"ballten Ganben in zwei Tropfen ber Augen) wie hatt' ich "alle Menfchen ju Chren bringen wollen, und in die größ-"ten Freuden feten, mare mir bas verbammte Diamant-"Machen gelungen. — Uch erbarmenber Seiland! — Sat "Er fein Sactuch?"

Stoß ertrug gern und viel von seinem Worgesetzen, Stoßminde des Jornes, es sei in Scheltworten oder in wirklichen Stößen, Launen, Besehlen, ja alles; aber Thränen desselben Hielt er nicht aus, sondern er schnauzte ihn dann ohne wittere Rücksicht an: "Da ist — versehte er — der Lappen. — "Alle die Wetter, wenn Sie freilich ein Mann wären, der nur "für einen Heller Berkand besäße, in der Sache jeso näm-"lich: so dächten Sie nach und gudten in den Ofen. Ist "denn unser mittlerer Diamant schon fertig, oder gar unser "größter? Und ist der größte nicht dreimal mehr unter "Brüdern werth, als der lumpige winzige, der noch dazu "unächt ist? Und sagen Sie nicht selber immer, der wird "erft gegen Abend gahr? —"

"Gott gebe bergleichen —" verfeste Nikolaus, gemilbert burch ben Gebanken, daß sein Aufbrausen, als eine Sunde, die chemischen Prozesse der übrigen Diamanten ftore — "vor ber hand stamps Er seinen Arfenik dort klar, da

"Er both jege nichte Anberes zu thun bat" - und er flaubte gebucht unter Thranen, bie ungefeben fielen, bie Spitter von bem Bor = Diamanten auf. Der Diener aber fuchte feinen Berrn burch ein besonberes Geftanbnig aufzurichten: "36 "will's nur berausplagen, fagt' er, Die gange Batalitat rubrt "blod von mir boshaftem Gfel ber; beute gegen Morgen, wo "ber Stein fichon leuchtete, faff' ich aus bloger Teufelbi bie "Rabin (ich kann fie nun im Diargen nicht leiben) mit ber "Tiegelzange am linten Dhr an, und zwide fie gang bonich "(benn fie konnte nicht herum). Jeso bab' ich ben Spetta-"fel; benn jeber Schaben, ben man am Morgen einer Rage "anthut, bringt auf ben gangen Tag Unglud . . . Better! "bort fommt wieber ein Unglud. Sollte man fich boch bente "in feine eigenen Sofen verfriechen, wenn man binein tonnte," rief Stoß und ftampfte grimmig in ben Morfer voll weißen Arfenit mit fo geringem Bebacht binein, bag er nicht einmal Mund und Rafe gegen bas Fluggift zuband.

Der Drachenbottor zog die Gaffe zur Untersuchung ber Apothete herauf.

In Rom waren nämlich (es ift eine stadtundige Sache) zwei Apotheken offen, die Sundapotheke (es ist eben ble unseres Marggraß) und die Drachenapotheke; jede hatte ihr Ramenthier, wie ein Schlitten, in hölzerner Abbildung vorgespannt. Eben so gab es da zwei Aerzte, welche man, da sie Brüder waren, dadurch unterschied, daß man den, welcher nur aus der Drachenapotheke verschrieb, den Drachendoktor, und den andern (den Verschreiber aus der Marggrafschen) den Hundeboktor hieß. Nun hatte der Kandhauptmann jeder Partellichkeit in der jährlichen Untersuchung beider Apstheken dadurch vorgebeugt, daß immer nur der feindliche Arzt die ihm verhaßte Apotheke zu prüfen und auf die Apothekerzwage zu sehen bekam, weil zu hoffen war, daß so defin

Galle bie beste sympathetische, ja antipathetische Dinte (liquor probatorius) aller Effenzen, Mixturen, Extrakte, Dekakten, Salben, Theriaken sein wurde, welche das gemeine Wesen nöthig batte.

Daher halt nach ber Geschichte gerade ber Drachenboktor bie Geer- und (Destillier-) Gelmschau in ber Gundapotheke, welche sich freilich lieber in die Probiertiegel bes Hundebokteres geworfen hatte, weil biefer überhaupt mit dem Hunde um die Wette mit Schwanz und Junge wedelte, ber Drache aber Feuer spie sammt Galle und Gift.

Rein Unglud fommt allein, fonbern nach einem Lug= Diamant fommt in die Apothefe ein Lug = Drachenboktor fo fagt bas Sprichwort, meinet aber bamit nicht, bag bas zweite ber Sohn bes erften fei, fonbern vielmehr, bag zwei wilbfrembe Bfeile aus Often und aus Wetten nach einander eintreffen und treffen. Will jemand weich bierbei fein, fo fann er fagen: "Ich wollte, ich mare bas Schicffal, ich binge "bem Apothefer zwar etwas an, aber nicht zweierlet, nicht "ben Berier = Diamant und ben Drachendottor auf einmal: "auch ein Schidfal muß ein menfchliches Berg baben." -Allein bier eben zeigt es eines; lieber in die offene Bunde Die zweite gebohrt, als erft in die verharschte; und lieber fogleich nach bem erften Fingerglied bas zweite abgebauen: benn zwei Schmerzen werden faft zu einem. Wie febr ich Recht barin habe, feb' ich am Apotheter, welcher gleichgültig barüber ausfah und fagte: "Seute ift mir alles einerlei, und "ich bin von jedem Teufel, der will, zu holen."

Biel vom letten brachte ber Drachenbottor auf feinem Gefichte mit, bas fich schon zu einem Kerbholze kunftiger Apotheter-Schulden ausgeschnitten. Göflich und abgespannt empfing ihn Marggraf. Der Stößer aber umwickelte Mund und Rase, um nur nicht zu grußen und um giftiger zu

stampson. Nach Marggrafs Sössichkeiten ging der Doktor schweigend an den Sestellen der Arzeneien hin und her, und schüttelte den Kopf. Endlich zeigte er auf eine Pfessermünzschwilde mit dem Stocke und mit den Worten: menthapiperita Linnaei. Er griff hinein und zog heraus und sagte: "Fauler Fisch! Ist dieß nicht ein Blatt der menthae "viridis Linnaei? Betrug! — Sind dieß nicht zwei Blätter "der menthae aquaticae Linnaei? Unerhört! — Sind dieß "nicht drei Blätter der menthae sylvestris Linnaei? Einwerfälschung und kein Ende!"

Bier machte ber Stofer ein ihm nabes Genfterchen auf, bamit ber Luftzug ben Giftstaub von ihm feitwarts mehrnach der Seite bliefe, wo die Luft- und die Speiserobre des Drachenbottore ftanben und einsogen; es ift aber flar, bag er ben Doftor mit bem Luftzuge nicht fowol erfrifchen als vergiften wollte. Unerwartet trat ber Freimquerer Borble ein, welcher bem Geburttage eines neugebornen Diamanten, ober beffen erftem Biegefefte beizuwohnen fam: als eben ber immer bider gefrierende Apothefer nicht wußte, mas er fagen wollte. Der Drachenboktor fuhr fort; er roch an zu ftarf eingebidte Ochsengalle, und ftampfte und rief: "branftig!" - Er foberte Dobnfaft, belecte ibn und rief: " Gunbolafaft "barunter, ei fo foll bich boch!" - Er ließ mehre Racher voll Rinben, Bulver, Rrauter herausziehen und überfuhr fie flüchtig, lachte aber barüber, wenn gar nichts baran auszufeben mar. - Er befühlte und gerbrodelte bie fpanifchen Bliegen und fagte: "uralt, feb' ich!" — Er nahm ein Burgelmeffer und ein Biegemeffer (jum Krauterfchneiben) in bie Sand und fuhr mit ben Sanbballen über bie Scharfe und fagte: "fcneiben nicht ben Teufel, fpur' ich!" - Einmal wollte ber Apothefer erflaren und bestreiten; ba bob jener ben Ropf in die Gobe und befahl lang gebehnt: "fich nur

nicht gerechtfertigt!" - Dann ging er weiter nub an ben Regeptiertisch, er foberte Gallapfel und legte eine hand vall in die Bage und rief: "zu schwer, falsch, Wind!" Darauf nahm er einen aus der Schale und schlug mit einem Pflasterbret leicht auf ihn; wider alles Erwarten zerbröckelte sich eine graue Thonschale und beckte (die gewöhnliche Berfälschung) einen bloßen Stein auf: "und das ist ein Gallapfel, herr?" fragt' er und steckte das Steinobst und die Thonhülfe zu sich.

Dem Apotheker brehten sich Unmuththränen brudenbhart unter ben Augäpfeln herum und empor, und er konnte nur 'ftotternd im Gefühle seiner Truglosigkeit aufschreien: "Ja, es ist ein Gallapfel, und wird einer sein, aber ich bin "an diesem Markttage ein Kind des Unglücks und werde "überall aufs Haupt geschlagen und auss Herz, aber es kann "noch einen Gott geben, der sich meiner annimmt, wenn's "zu spät ift!"

Der Freimauerer, längst auf feurigen Kohlen stehend, die er lieber auf bes Doktors haupt gesammelt hatte, war unterbessen, ba er die übrigen Gallapfel des Schubsachs burchgesingert, weber auf glatte, noch auf schwere gestoßen; "sonderbar, sagt' er, auch kein einziger falscher ist sonst noch im Fach, alles ächt."

Der Drachenbottor, nicht jener beffere teuflische Gerenbrache, ber in ben Schornftein Lebensmittel trägt, sonbern jener spätere, ber ben Menschen holt, versetzte auf alles nichts, sonbern prüfte fort.

Der Stößer that ihm hinter bem Tuche bie unershörteften Grobheiten an, welche man zum Glücke nicht hörte. "Mein, fing Worble wieber an, auch nicht Ein falfcher Go-, bombapfel ift mehr unter ben anbern zu finden, und ich "wundere mich boch . . ."

"Was ftofit bier ber Menfch?" fragte ber Dofter, ben Beit Stoff fließ ftarter und that, als Mörfer mufternb. versperre und verfpunde fein Munt = und Rafengitter auch feine Ohren und ftampfte ftumm fort. "Beißen Arfenit," fagte Marggraf. "Go feb' ich fcon voraus graue Rreibe barein eingeschwärzt," fagte ber Drachenboktor und bolte fich zum Beweise mit einer Fingerfpipe eine Brife weißes Giftpulper - rieb es - und fagte: "graues ober freibenartiges ift barunter." - Und nach mehren glaubwurdigen Gefchicht= fchreibern, die vor mir liegen, hatte er wirklich Recht; benn etwas von bem weißlichen Thon bes Gallapfels mar von feinen Fingerspiten in ben Arfenit übergegangen. Richt alle Ighrhunderte wird ein fo ausgezachtes vollgeschriebenes Beficht geschnitten, als jebo an Stoffens Borberfopfe bing. Doch batte auf biesem bie Natur ber Runft vorgearbeitet; benn fein Geficht fah besonbers um ben Mund berum ftets wie eines aus, bas in grimmiger Ralte lachen will, ein mei= nerlich = freudiges, festgefrornes Breitzerren. Dit biefem unb. ber beißen Tobfucht im Blide bob er eine Sand voll Gift. für ben Dofter heraus, gleichsam fagend: fo lede, wenn's mur Rreibe ift.

Marggraf konnte nun nichts mehr vorbringen und vorhalten, er lag erlegt, aber nicht aus Furcht. Das Anstannen der Bosheit lähmt so gut die Junge, als das Anstaunen des Werths; und ein mildes Gerz geninnt tödtlich vor einem grinnnig kalten.

Borble — ber fich gerabe in foldem bidluftigen hundegrollen bes Janks frisch gefühlt verspürte, und ben gankenben Männern im feurigen Ofen am liebsten als Schneemann worftand — fing an: "herr Stadt» und Landphyfilus! We-"nigftens zeigt unfer herr hundeapotheter in dieser Sache "mehr ben Mann, ber mehr aufer Lebenlaffen, wenn auch nicht. "aufs Beleben ausgeht, benn alles, was etwa zu fehlen scheint, "besteht in Mordmitteln — Opium und Nattengift sind un"fchäblicher gemacht — spanische Fliegen durch Alter ent"trästet — Galläpfel und sogar Messer ihrer Schärse be"raubt — und was Bitteres etwa in der Apolhese zu ächt
"und zu inspissert (eingedickt) wäre, ist, wie Sie besser wissen
"als ich, die Ochsengalle." — Auch auf die geschwächte
Pfeffer-Münze würd' er gut angespielt haben, wäre er
früher angelangt.

Schon in Schriften, beren Zwed und Geist man boch angekündigt kennt, werben Ironien wenig verstanden, noch mehr aber im gemeinen Leben und von noch gemeineren Seelen; daher fuhr ber Drachendoktor auf und sagte, es für wörtliche Entschuldigung nehmend: "Wein Herr, weber Sie, "noch der Apotheker verstehen den Genker von der Geilkunde: "zu so etwas müßten Sie erst Doktoren sein."

"Benn wir's aber wären?" versetze Worble und sagte mit vielen Geberdungen bem zaubernden Apotheker ordentlich einen Befehl ins Ohr. Nikolaus, der freilich sich auch darum unter solche Schmählasten niedergebogen hielt, weil er sie für Prüfungen seiner Zornenthaltung bei alchymischen Prozessen ansah, der aber überdieß in dieser Solle halb niedergebrannt bastand, so daß mit seiner fleischfarbenen Asche Lüstchen spielen konnten, ließ sich endlich in Gang bringen. Mit einem breiten dicken Pergamente kam er zurück. Worble hielt esausgeschlagen dem Scharfrichter der Apotheke vor das Gesicht.

Das Pergament war ber medizinische Doktorhut, ben ber Apotheker in Erfurt erhalten.

— Etwas über eine Minute lang fah der Drachenboktor wie ein gewaschener, aber gefrorner Mantel aus, ber seine von der Baschstange ausgespreizten Aermel wie Arme ausgestreckt und badurch einem leibhaften Renschen gleich ficht. Bluglich thaueten ihm feine Aermel-Arme auf und er ließ fie an die Schenkel anschlagen, griff zu einem langen lauten Gelächter, und wehete fich selber zur Glasthure hinaus.

Der halb eingeascherte Marggraf genoß wenigstens jego bas schwache Glud, einem schwarzen Raucherkerzchen zu gleischen, welches Knaben auf einem über ein Gefäß mit Wasser gedeckten Papiere so lange zu einem Aschenkegel abbrennen, bis es sich durch das Papier burchglüht und plöglich im Wasser wieder als schwarzes Kerzchen, nur kleiner, aufserfteht.

— Ueber eine so wichtige Sache, als Marggrafs Doktorhut, hat die lefende Welt alles erdenkliche Licht zu fodern.

Schon längft, noch ehe Nitolaus nach Gold und Digmanten ging, fand er's bochft verbrieflich, nichts als ben Roch und Tafelbeder bes bie gange Rranten=Stabt traftie= renden Arztes vorzustellen. Soch fteben bie Doktoren ba und wegen - wie es Schnitter jum Begrugen vorbeigebenber Leute von Stande thun - ihre ichimmernben Saturns= Sensen, und hoch und Niedrig fpricht von ihnen, indeß ber arme Sensenschmidt ber Argeneien, ber Apotheter, ungenannt (ausgenommen von einer zweideutigen Neunerprobe ber Reun= undneunziger) hinter feiner halben Glasthure ftebt und vop ibren bonnerben Triumph = Arbeitmagen fich bis ans Gola ber Thure nieberbeugt. Margaraf fand fo etwas nach feiner Rudtehr vom akabemifchen Leipzig, wo er fo viele Bor-Tefungen gebort, in die Lange nicht aus; lieber verorbnete er eigenhändig fich und andern Manches und machte aus ber Sache, mas mirflich gar ju fuhn, fein Behl; benn traf ihn einmal ber Drachenbottor mitten im Seilen an, bas er, wie bie Bharifaer bem Seilande am Sabbath, fo ihm an feinem fiebentägigen Apotheber=Rubetag verboten: fo konnt' er ihm etwas Tuchtiges auf ben Roof geben, weil letter XXVIII. 17

Digitized by Google

nicht gebedt war mit bem Dottorhute, als bem beften, wenn nicht Minervens, boch Mambrins Gelm kopfloser Aerzie.

In biefer Sache fand niemand einen gescheibten Ausweg als Worble zulest. Dieser trug bem Apotheker vor, er wolle fich in Marggrafs Ramen in Erfurt examinieren und fich barauf unter ben Doftorbut ober bie Doftorhaube bringen laffen, und bann lette auf ben rechtmäßigen Rameneig= ner übergeben beißen. Die Wahrscheinlichkeit bes guten Erfolge liege am Tage, fagt' er, benn ba Nikolaus auf jebe Frage ber Fakultat mehr als eine Antwort, ja zu viele Antworten habe, und barunter fogar unpaffenbe: fo murben ihm megen feiner großen Bhantafie und Aengftlichkeit alle biefe Antworten und Ibeen, wie ein aufgejagter Gulenschwarm, burch einander fahren und feine im Tumulte zu greifen fein, ober am Ende bie unrechte; aber etwas Anderes fei es mit ihm beim Doktoreramen; im Stanbe ber bochften Rube und Ralte werd' er bafigen und antworten, weil er, in Marggrafe Namen fprechend, ja teine andere Unmiffenheit zu verrathen hatte, als eine frembe, weshalb überhaupt jeber fich follte in frembem Ramen brufen und in eigenem Eronen laffen. - - Marggraf wußte burchaus nichts Grundliches biefem Borschlage entgegen zu feten, und nahm ihn baber mit beiben Sanben an.

Beibe fuhren mit ihren Päffen (eine zweihundertjährige Disputation de flatibus war vorher fauber abgeschrieben) nach Erfurt ab.

Allerdings laff ich hier beutlich Erfurt ftatt E — t ausdrucken; will aber deshalb biefer berühmte Mufenfig mit mir barüber gerichtlich zerfallen: so erwägt er nicht, daß ein bichterischer Geschichtschreiber burchaus Ortfarben auf seine Altarblätter streichen und ich einen bekannten Mufensig aufstellen muß, gesetzt auch (wovon ich mir aber ben Beweis erbitte), ich löge im casu in terminis.

Unter bem Erfurter Thore taufchten beibe ibre Baffe um, und jeber gab fich allenthalben fur ben anbern aus.

Aber himmel, wie meisterhaft ließ sich Borble eraminieren und promovieren! Was der Apotheker aus der Gellstunde nur gelernt, ja was er nicht einmal gelernt, dieß alles wußte der Freimäuerer stink auf Befragen so trefflich und als ein so siegender Campio und curator litis im gelehrten Gesechte herzusagen, daß Marggraf zum erstenmale in seinem Leben durch seinen Brinzipalkommissarius auf diesem akademischen Reichstage sich selber übertraf und als Ohrenzeuge sich siegen hörte. Natürlich errang er den geistigen Stirnmesser, den hut, und Worble wurde der Schmuttiel seines Doktortitels.

Außerhalb bes Thores tauschten beide die Baffe zurud und Marggraf befam bas Diplom. Sundert Aerzte werben fragen, warum Worble bei feiner Armuth nicht felber ben Doftorbut vor ben Leuten herumgetragen und vorgehalten und in ihn Berlaffenfchaften feiner Pazienten eingefammelt; aber er verfette ihnen gang richtig, er gleiche zu fehr bem berühmten Dottor Platner und Saller, und ahnlichen Großärzten, welche, im Befite ber iconften Seilfunfte, gleichwol Die angeborne Runft, fie anzuwenden, bei fich vermißten und Daber fich mehr barauf legen mußten, wieder gefdidte Beilfünftler (es fei purch Schreibpulte, ober burch Lefefangeln. over durch Pag = Wechsel, wie er jeso), als geheilte Kranke binter fich zu laffen; und fogar große Juriften (z. B. Rarpgob) haben ihr eigenes Teftament falfch gemacht; und fo konnen große theoretische Aerate oft noch mehr einen eines gu machen zwingen. Auch Berfaffer Diefes getrauet fich, einen Abvofaten gwar zu parobieren und nachzuspielen, aber nicht. ibn ju fpielen.

3ch mache biele Bermablung mit ber Biffenfchaft burch einen Befanbten gern befannt; benn fie bat, außer threr allgemeinen Bichtigfeit für biefes Wert noch bie befonbere, bag fie bie Ehre fo mancher fronenben Universitaten und Doftorbutmacher retten fann, weil fie am leichteften er-Mart. warum ein ober ber andere Baffertopf, ober Luft- und Erb ., aber fein Feuerfopf, ben afabemischen Rurbut trägt. Es fchicte namlich ofter, ale man weiß, ein Schleicher obne Rouf in feinem Ramen einen fo berrlichen geiftigen Erfahmann in bas Ratheber = Schlachtfelb, bag biefer nothwendig einen Roadjutorbut beimbringen mußte. nimmt barauf ber Absenber, als geiftiger Kronerbe, in Empfang und weiß ihn trefflich zu benuten, weil er fein Gebirn gleichsam zum leichten fleinen Riffen gebrauchen fann, bas fonft bie Damen in ben Saaren trugen, um barauf bas Sutchen feft zu fteden. Früher mogen leicht - obwol jebo fomer, wo ja bie Baffe als Bor-Stedbriefe ben gangen Reifeleib abschreiben - Spage biefer Gattung vorgefallen fein, bie man beute noch nicht fennt. Wer fteht und burgt uns 3. B. bafur — ich habe einige Grunde, fo zu fragen — baf nicht ber alte ichaferhafte Rant fich unter bem Ramen irgend eines matten Kantianers für biefen bat eraminieren und als beffen philosophischer Lehnträger zum Dottor machen laffen, um nachher bas Batent bem jungen Denfchen gu fchenten, welcher alebann mit einigem Rantischen Gprachfcase die Täuschung leicht fortführte?

— Wir begeben uns in die Apothete zurud. Stoß siß sich vor Entzuden über feines Gerrn Doktorhut die Arsfenit-Binde vom Maule, um nur unter dem Giftstampfen den Kopf umzuwenden und zu fagen: "Sacre! Alle die "Hagel! Alle die Best! Quais! Juchhe! Ich muß naus!"
— Er sprang sogleich vor den stillen festen Rezeptuarius

vor, ber in seinem Rammerchen vor feiner fleinen Rebenoffigin banbiierte, welche meiftens aus Thieringrebienzien, aus Suchelungen, Luchsgehirn, Gechtgraten, Rrotenhauten und vorzuglich aus ben verschiebenen offizinellen Dreden bestand, momit er nach ber Anleitung ber "Neuvermehrten Dreckapothefe" \*) im Stillen die munderbarften Ruren machen founte. "Siehft Du, Gfel, fagte Stoß, ber Prinzipal ift auch ein "gemachter Doftor und zwar aus Erfurt, und wir tonnen "von nun an auf ben Drachenbottor huften; aber er wirb "wol beffer furieren, ale Du mit all' Deinem Dred." -Der Rezeptuar antwortete blos: "Wer konnte bas riechen?" Er fuhr wieder in die Apothefe gurud unter lauter freudigem Murmeln: "Doftor! Doftor!" welche unbandige Entgudung ihm leicht zu verzeihen und zu gonnen ift, ba er vorher so maffenlos ben Demuthigungen feines Berrn zuboren mußte.

Desicht weniger konnte sich Worble in das nachdunkelnde Gesicht des nen ausgerusenen Doktors sinden; bis er endlich die Ursache davon ersuhr, die Zerstörung des Marggraf'schen Jerusalems, oder vielmehr des ersten Tempels oder Diamants; benn ein zweiter Tempel oder Diamant war noch in der Baute und in den Rohlen. Nun verschattete sich wieder Wordle's Gesicht; seine bisherige hossnung, Marggraft lege sich auf falsche Steine, war durch die traurige Nachricht zu Wasser geworden, daß er blos nach ächten gestrebt und sestigezielt.

Wenn ber Ausgang Strafen auflegt, fo fcharfe man fie

· Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Reu-Bermehrte heilfame Dreckapotheke, wie nemlich mit Koth und Urin fast alle, ja auch die schwerste, giftigste Krankheiten u. s. w. curiret worden, u. s. w. von Kristian Franz Paulini. Frankfurth am Mayn, in Berlegung Friedrich Knochen und Sohns. 1714.

nicht noch durch Worte; Schweigen und Blicke sind schon Schärfungen. — "So seh' einer doch! sing Worble an. — "Inzwischen bei dem Abendessen, das ohnehin schon am "Feuer stehen wird, muß es sein Berbleiben haben; denn Du "gibst den Doktorschmaus und lässest das Qiplom auf einem "Xeller herumlausen und nächstens kurierst Du nebenbei ohne "Abbruch Deiner ehemaligen Versuche. Wie wird sich der "Hundeboktor (er nahm Deine Einladung durch mich recht "freundlich an) heute über den neuen Kollegen erfreuen!" Hier sprang er als ein unaufgelöster Logograph vom Apotheter fort. Dachte Worble mehr auf das Abendessen als an das Unglück? Ober wollt' er mit jenem den Apotheter trösten helsen, well der Mensch unter dem Essen und Trinfen (wie der Jude dabei überhaupt den Hut) den Freiheitshut aushat?

Saftigen Luft = Menschen werben felten ihre beffern Abfichten angefeben; ber Freimauerer mar in ber guten fortgeeilt, bei bem Wechseljuben und Gläubigern Marggrafs nach Bermogen einen Betterableiter gegen bas Gewitter gu verfertigen, bas er, in ben morgen fälligen Wechsel gewickelt,. für ben Apotheter zum Erschlagen in ber Tafche trug. versuchte viel bei bem Schächter hofeas - er bot vor beffen Ohren alles, mas driftliche und judifche Beredtsamfeit vermochte, auf, jum Erlaffe bes Wechfelarreftes am zweiten Markttage - er ichlug fich zum Burgen bor, ja zur Ausftellung eines noch bobern Wechsels und zu jedem Berbafte - er that noch viel mehr, was weber er, noch ber Jube ausgeplaubert und man alfo gar nicht weiß - - aber alles, mas Befonberes erfolgte, mar, bag ber Schachter Bofeas, welcher zu allem ben Ropf fcuttelte, um einen Tag früher, nämlich eben ben erften Markttag, bei bem Upothefer ericien, um biefem fein Geficht als einen balb zu entfiegeln=

ben Berhaftbefehl und allerhand andere häftliche Rebengebanfen vorzuhalten.

Uebrigens ware Worble wirklich für Marggraf ins Gefangniß gegangen, ichon weil es etwas Reues mar, ober weil bas Rerferfieber vielleicht zu einem Berbaufieber feines an fich unverbaulichen Rochs ober Weibs werben, ober weil er in bem Schuldthurm gemächlich in einer Rasematte und Grangfeftung gegen andere Glaubiger fiben fonnte, ober weil er feinen Freunden, wie feinen Reigungen, gern opferte, und viel für fie verschludte, fogar fremben Gift und Ausfall, nur keinen einzigen Ginfall. Allein hofeas wollte fich an ein fo leichtes Binbipiel, wie Borble war, nicht halten, welchen, wie ben Windhund, feiner furzen Baare wegen, wenig Albbe (Sorgen) beigen konnten. Es war fonft biefer Sofeas außer= halb ber Gelbfachen ein guter Mann und gebildet genug von Welt, Sprachen und bergleichen - er ichatte Beifter - er empfand herzen - verftand Scherze - trieb Scherz - nur aber mit feinem Schuldner ohne Beld, bas bei biefem jubifden Bellieber nicht, wie bei einer Bellieberin, bem Magnetifieren und Rapportfegen Abbruch that, fonbern vielmehr Borfdub. Wie bei ben Juben bas Schachter = und bas Rantoramt vereinigt find, fo verwaltete er auch beibe, wie uneigentlich, fo auch figurlich zugleich gewiffenhaft, bas erfte unter Schuldnern, bas andere in Gefellschaft; und fo ift mander Menich ein vielfeitiger Pferbefchwang, beffen Saare bier als Schlingen erbroffeln, bort als haarfeile berftellen, ober als Fiebelbogensenne balb zur Folter auf bem Arme, balb zur Dufit von bemfelben gezogen werben.

Der Schächter und Kantor Hoseas wollte bei bem Apotheter vor bem Verfalltage bie Söflichkeit selber sein benn zur Grobheit hat man immer noch Zeit, wenigftens bie Verfalltage — und sich mit höflichen Fahnenschwenkungen burch die Fragen zeigen: wann er morgen am gelegenften komme; aber Marggraf versetzte barsch: "zu jeder Zeit"; benn dem Schreibsingerrecht des Wechselstellens folge doch das Faust- und Tagenrecht des Wechselstrestes. Zemer wollte noch höflicher fortsahren und ihn nicht gerkeben, da suhr der abgeheite Apotheter sast stößig, wie ein Parsorce-Hirsch, wider ihn und sagte aufgebracht, er solle sich am rechten Verfalltage herscheeren, aber heute sich fortscheeren. So schiesen — könnt' ich als Dichter singen — auf einem Schisse, das in Brand geräth, sich die Kanonen selber los. Hoseas erwiederte sanst genug, er komme gern morgen wieder, und fügte bei: "Sollte wol ein Kaiser von China blos von sei-"nem Acker und Pfluge leben können?"

Ich vermuthe, daß er vielleicht damit auf Marggrafs Goldtiegel ober auf bessen zu selten in die Hand genommenen pharmazeutischen Pflug anspielte, als welche beide ihm so wenig Brod eintragen, als dem chinesischen Kaiser das jähreliche Prunk=Ackern. Es sollte mir aber lieb sein, wurd' ich eines Andern belehrt.

Benigstens jübisch ist der Einfall, nämlich witzig. Wenn man sich fragt, warum die Juden außer der andern kurzen Baare auch die des Witzes häusig führen: so antworte man sich vielerlei: die Gedrungenheit des Talmud schärft zum Bitze — ihr kaltes Verhältniß gegen die Renschen als Kaufund Verkaufkunden ist, wie andere Kälte, dem witzigen Rordsscheine günstig — von Christen, Türken und Seiden in Bloskade-Zustand gesetzt, greisen sie zu ihren letzten Wassen, zu den Scherzreden, bei dem Verbot der Ernstworte — ihr Lesden ist ein ewiges Reden und Ueberreden, und das Waarensgewölbe ihr Sprachgewölbe; dadurch wird ihr orientalisches Veuer in elektrische Witzunken zersprengt und ihr Talent

wird aus einem Gefchäftträger ber langen Biffenschaft ber Aufwarter und Läufer bes Augenblicks.

— Was mich hindert, noch zwanzig andere Mütter des jüdischen Wiges anzusühren — z. B. vorzüglich diese, daß weniger eine gemäßigte Alleinherrschaft, als eine gemäßigte Staverei den Ausbrüchen und Springwassern des Wiges durch die Unterdrückung der republikanischen Redesströme ungemein aushilft, wie jetzige Griechen, letzte Römer, vorige Franzosen beweisen — was mich daran hindert, sind drei Schwestern des Apothekers, welche nach dem Abtritte des Juden mit Küchenzetteln eintreten, um mit ihrem Dreizack einigermaßen das Peinigen des Diamantenmachers sortzuseten im nächsten Kapitel. —

## Sechftes Rapitel,

worin ein Dutend heitere Rirmefgafte anlangt — um fich bei bem niebergefchlagenen Apothefer noch mehr aufzuheitern.

Ich muß es leider als Geschichtschreiber ruhig tragen — um nur geschichtlich fortsahren zu können — daß das Schickfal so unter meinen Augen und meiner Feder den armen Apotheker von der Wade bis zur Nase in ein großes spanisches Zug= und Blasenpflaster einkleidet und einschlägt, unter welchem er, wie unter dem spanischen Mantel der Folter, zu einer Riesenblase auflausen soll. Gleichwol muß ich als redlicher Mann die Sache weitläuftig erzählen.

Ich habe schon berichtet, daß Marggraf seine in Rom und Umgegend ansässige Sippschaft zu einem Glanzessen eine geladen, damit sie, nachdem sie lange genug zu ihm hinabegesehen, endlich zu ihm hinauf sähen, wenn er, anstatt auf der Schwitz- und Ruberbank, auf einmal auf einem hohen Schatzsten und Goldbergwerke säße. Besonders erpicht war er darauf, daß der Glanz seiner erfundenen Diamanten, als ein warmer bestruchtender Sonnenschein, zu allererst auf die erfrornen (weniger auf die erkältenden und erkalteten) Anverwandten salle, so früh als nur möglich, damit er sie sogleich bei seinem ersten Bohlthun dazu vor sich hätte. O! wie wollt' er Nest nach Nest entzücken und ätzen! — Aber warum hatt' er so viele Steinsresser und Steinschneider auf einen Meteorstein von Juwel eingeladen, der ja erst noch

vom himmel fallen mußte? Es war ein Gefühl in ihm, als tonn' er durch die Berlegenheit, der er sich absichtlich bloßstelle, dem Schickfal die Gulfe abzwingen, wie etwan ein Veldherr sich und seinem heere selber die Bege des Ruckzugs abschneidet, um gewisser zu stegen. — Dabei hatt' er noch von Gluck zu sagen, daß seine Schwester Libette ihn sehr geschickt betrogen und wenigstens an vier der allervornehmsten Verwandten, die sie einzuladen gehabt, mit keiner Splbe gedacht, sondern blos die verarmten, die weniger begehrten und nothiger bedurften, dringend um die Ehre des Besuchs gebeten, indeß umgekehrt die zwei andern Schwesstern gerade die bettelhaften unterschlagen wollten.

Run rudte endlich ber wolfige Nachmittag mit feinem Abend an, ber bas Donnerwetter in fich hatte. weiß in großen Stabten wenig, wie viel in fleinen ein Jahrmartt ift, und vollenbe eine Egeinlabung babei. fommt, baf icon, wenn man bei Gelb ift, an feinem Bormittage verbrieflichere Gefichter gefdnitten werben, als wenn auf ihnen Nachmittags ein Freubenfeft aufglangen foll. berber aber find biefe Borbollen bes himmels - von melden ber Stadtadel beffer als ein Dante ein Lieb fingen tonnte - wenn gar nicht einmal bie Gelber zu haben find, fondern man die Bläubiger und Juden früher bitten laffen muß, als die Gafte und Chriften. Es ift einem folchen betrubten Tage, wo Abends bie Gafte in Galafleidern und Freuden erfcheinen, nachdem ben gangen Tag vorher bie Wirthe vielleicht die ihrigen verfett, und fonft alle Art Geburtichmergen bes Geftes ausgeftanben, vielleicht ein frober Anstrich nur burch ben Einfall zu geben, bag eben fo (wenigftens fonft) in Bien ") Abends ber gange Sof in Bala

<sup>\*)</sup> Mofere beutiches Sofrecht. B. 2. G. 444.

erfcheinen mußte, wenn am Tage ber Kaifer ober bie Kaiferin abzuführen eingenommen, ober zu erbrechen ober sonft zu medizinieren, weil ber hof baburch feine Freude über bie gute Wirtung angern follte.

Bas find aber alle faiferlichen Brechmittel und Mittelfalse aegen bes Apothefers Beben und bie hofterifchen Anfälle burch feine Schweftern? 3wei traten nämlich (aber viel zu fpat am Tage) vor ibn, verfeben mit ihren Speifegetteln, und eröffneten ibm: Berauchertes, Befalgenes, Gefauertes hatten fie nach Bermögen gufammen gefcharrt; jebo febl' es nur noch an frischen Sachen, die man zu effen und zu trinfen brauche; ba er nun beute Gelb zu befommen und berzugeben verfprochen, fo fei es hobe Beit, alles Mothige auf bem Martte einzufaufen, und bier feien bie Bettel bes Rothigsten; - - auf welchen auch alles treulich ftanb. mas für ben Souper-fin-Abend lebendig ju erhandeln, abgurupfen und abzuschuppen, zu schinden und zu ichaben, zu sengen und zu brennen war . . . . . . Simmel! aus wie vielen Marterftunden ber Thiere glühen und lothen bie Menfchen eine einzige Festminute ber Junge gufammen! . . . .

Ieho trat Libette, die dritte Schwester, ein, und Risolus sagte: "Allertheuerste, sieht's wirklich mit dem Abend"effen so gut aus, wie Deine guten Schwestern mir ver"sichern wollen?" — "Ich weiß nicht, sagte Libette, was
"sie versichert haben." — Aber Nitolaus ließ sich auf nichts
ein, als auf seinen Jammer, oder auf den Leidenkelch, oder
die Zornschale, die er heute unverfälscht und von Wasser ungeschwächt ausleeren wollte. Der Mann war diesen Bormittag von vier Uhr an geheht und geheizt vom sausen
Heinz — vom Drachendoktor — vom Schwesternpaar und
vom eigenen Ich; und doch durfte er als frommer Alchymist,
zumal neben dem noch im Brütosen liegenden zweiten Dia-

manten, nicht auffahren, aufpraffeln, ober außer sich kommen vor Ingrimm, sondern er mußte gesast auftreten; und dieß that er sogleich. Er trank einen ganzen Schoppen Luft aus und reichte den Schwestern den leeren Seidenbeutel mit Berlen verziert, und sagte: "Könnt Ihr vielleicht den Berlen-"beutel versehen und auf das Faustpfand ein paar Groschen "auftreiben: so richtet nur das Gastmahl aus; Geld seiber "aber führ' ich heute nicht bei mir."

Zwei Schwestern — benn Libette schwieg — sesten aus Bosheit dazu, sie hätten sich auf seine heutige Einnahme aus dem Osen ganz verlassen (wiewol in Wahrheit keine nur je daran geglaubt), weil er sie noch gestern darauf vertröstet. "Du milder, schwesterlicher Oreizack, erwiederte er, "ich habe diesen Morgen den medizinischen Ooktorhut auf"gesetzt und ich möchte gern den heutigen Ehrentag einiger"maßen vergnügt verbringen ohne Nahrungsorgen für eine
"Es-, wenn nicht Freßgesellschaft von zwöls Mann, ohne
"bie Kinder. Und dieß heute um so lieber; denn morgen
"werd ich ohnehin in Wechselgeschäften ins Stadtgesänzuiß
"abgesührt und sie dort sest. Wär' es denn nicht zu
"machen, Ihr Lieben, daß man die ganze Mannschaft ab"bestellte und einlüde etwa auf bessere Zeiten? — Ach,
"sinnt nach!"

Sier fuhren die brei Spigen bes Dreizaces auf und beeibigten zusammen, dieß sei Unmöglichkeit und überhaupt teine Manier; arme Familienschluder kamen beshalb weit bergelaufen — und wo waren die vornehmen jeho auf bem Markte aufzusinden — und ber hundedoktor und die brei Kranzelherren, und alles von Stand und die eigene Familienehre fänden sich beleidigt — und es ware ohnehin unmöglich. — —

"Wenn dieß fo ift, wie ich felber glaube - fagte Marg-

"graf am allergelaffenften - fo erscheinen bemnach Abends "fammtliche gwolf gelabene Apostel und babei bie übrigen "fammt Rinbern, und ber einzige Better Gofpaufer ift allein "für gwölf, und ber Ruticher ift ber Bentaur mit zwei Da-"gen für Speis und Trant, und mein Freund, ber Bunbe-"bottor, will feinen Bein. Wein aber, glaub' ich, Ihr lie-"ben brei Gollenrichterinnen, haben wir wol nicht im Saufe ..- und beute wollt' ich erft achten Ausbruch gapfen laffen, "was aber nicht gegangen - und baran wurb' es fogar "gebrechen, fo wie auch an Manbeln, wenn 3hr Euch auch "nur mit breißig ober vierzig Rabenbreden und Ronnenfura-"den ") zeigen wolltet. Blos Ragen und Ronnen ohne "Bein und ohne Manbeln wollt' ich leichter auftreiben. "Sonft übrigens leg' ich und Ihr, meine gute Dreifelber-"wirthichaft, mit bem Effen Ehre genug ein. Die Gafte "muffen mit ihren Tifchen ein artiges Bufeifen vorftellen. "Die blutvermanbten Magen, bie ums Sufeifen berfigen, le-"gen wir gewiffermaßen in Effig, in Sals und Rauch, wir "legen nämlich in fie blos Gefäuertes, Bepofeltes, Gerau-"dertes - Bieb haben wir zwar nicht frifch, boch hat ber "Stößer unten im Reller Rrebfe mit Rafe gemäftet, ja ber "gute Denfc fann noch im Stadtweiher nach Froschfeulen "zu einer Potage frebfen. - Bu Prügelfuchen \*\*) und Ger-"viettenflogen haben wir fcon Servietten und Brugel in

\*\*) Der Baum: und Brugelfuchen wird an einem befonders bagu geschnittenen Bolge gebaden, auf welchem ber Ruchen

fich felber am Feuer umwenbet.

<sup>9 3</sup>wei Badwerke; bie erften find Rofinen und Manbeln an einen gaben gereiht, in Schmalz gebaden, gezudert unb fuß übergoffen; — bie zweiten find Apfelichnitte in einen Brei von Mehl, Milch, Rafe und Gier und Franzwein getaucht, in Butter gebaden und mit Buder beftreut. Frauengimmerlexiton. B. 1.

"ben Ganden, und fehlt es blos an Rofinen und Man-"beln . . . D himmel, o himmel!" (rief er auf einmal und bewegte beftig die gebogenen Arme vor ihnen, als schaukle er ein Rind barin) "Und so fit ich heute in niei-"nen alten Tagen jum Spektakel am Sufeifen und habe ben "Doftorbut auf bem Ropf und bas Tellertuch im Rnopfloch. "und bie Anverwandten fiten bem Miffethater mit ihren "Tellertuchern entgegen, und feben fich nach etwas Gutem "um, bas bie Tellertucher beschmust ober betropft: - - fo "fahr' ich ja leibhaftig als eine mit Teufelsbreck beschmierte "Taube in ben gangen Taubenfchlag und ftobere meine Ber-"wandten aus einander - und bie Rrangelherren trumpfen "mir niebergearbeiteten Manne nach Gefallen auf . . . . "D Gott, ihr Seelenschweftern, hintertreibt's, ich fann nicht, "ich will nicht, ich foll nicht - - ach ich muß wol! Dem "himmel erbarm' es: bort unter ben Schufterftangen feilicht "icon ber Better Baufer mit ben Seinigen und in allen "Buben fteben Bafen. — Es gieht naber. Lauft nur ent-"gegen und fagt allen, Abends bei bem Souper-fin. und "bei meinem Dottorichmaufe fei ich zu haben. Jest pus' "ich mich auf, ich fteb' gern meine Bollen aus. Bunbet nur "Raucherfergen im Gaftzimmer an und fangt bie erften "Schuffe bes anverwandten Stromes boflich in meinem Ra-"men auf. Beftellt nur bas Effen aufs herrlichfte und fragt "mich gar nicht, wie?"

"Lieber Bruder" — fing endlich Libette an, die ihm, gegen die Weise seiner Schwestern, gern alles Unangenehme verschwieg, und die übrigens eben so gewöhnt war an seine ihn erleichternben Selbergeißelungen und Alagdithyramben, als unausmertsam auf alle Evangelien seines Gold = und Stein = Machens — "bereits ist schon alles gebacken, ge"zudert, abgeschlachtet, sogar abgezapst — und dem hunde-

"boktor wird ber Wein besser schmeden, als wir uns nur "wünfchen. — Wer wird auf Dich und Deinen Ofen warten? "Die Weiber können auch Gold machen. Die Hamptsache "ik jeno nur, daß Du Dich anziehst."

Rarrifc genug wollt' er aber in feinem leichten Jammer bleiben - er fcreibe fich an biefen libris tristium orbentlich beiter und es folag' ihm gut an, merft' er - und fuchte nun in einer frifchen Bergweiflung zu fein über fein Angieben und Rertigwerben. Er fand fic barin unterftust, ba er jeno vor bem Gafthofe aus ber Salbfutiche eines Ginfpauners eine gange beilige Familie feiner Bermanbtichaft fpringen fah und ben Sunbeboftor in bas nachbarliche Rranfenhaus ichreiten, aus welchem er als Gaft in bes Apothefere batbaus wahrscheinlich eintrat. "Stößer - rief er - um "Gottes willen alles schleunigft gebracht, Schuhe, Beften, "Uhren — Sie ziehen ichon beran und ich bin noch fplitter-"nadt." Er fuhr im Bimmer auf und ab und ärgerte fich über ben gangen summenben Marktplat und über ben Marggrafen von Bronge, ber fo fteinern und faltblutig im Spring= brunnen bas fteigenbe Pferd ritt, als Bergierung ber Stabt. " Buter Stofer Stof (fagte er jum anfleidenben Diener), "fet Er vor allen Dingen nicht fo pfeilschnell und baftig. "Sieht Er, ber Strumpfzwidel läuft gerabe am Schienbein "berauf, gerr' Er ihn boch auf ben Anorren bin. 3ch habe "mir's eingebilbet, ba ziehen fich brei Weftenknubfe an ihren "Faben lang aus und gerabe am Nabel; fnopf Er nichts "zu, ich will ben gangen Abend bie Sand einschieben, um's "gu verbeden, wie einer, bem ein Aermel ftatt bes verlornen "Arms in die Wefte geschoben ift. — Richt einmal bie Uhr " fann ich einfteden, benn niemanb im Saufe last ein ger-"brochnes Uhrglas machen. Mein Bart ift auch banbhoch "aufgefchoffen; aber glaub' Er nur nicht, bag Er jest in

"Seiner Saftigfeit an mir berumfabeln und bie Burgel "abschneiben barf. — Er fieht aber aus allem, was ich für "einen Doftorfcmaus in meinem Rothstalle balte, etwan "wie eine Diebin, die im Buchthaus nieberkommt und Wo-"denbetten balt. Sogar unfer elenber Bubel ift elenb ge-"fcoren und tangt mit feinem Ropf=Toupée und Schwang= "Saarbeutel wie ein Narr auf und ab, weil er aus bem "Unziehen ichließt, ich gebe, wie andere gludliche Menfchen, "auf ben Markt - und Er felber macht mit Seinem wei-"nerlichen Gefichte eben nicht bie glangenofte Rirmeg-Bigur .... Wie ber gange Markt vor bummem Jubel blokt und "ber Biehmarkt bazwischen binein. — Und bie Stragenjungen " aucen berauf und trommeln und trompeten mich an, und "fcauen fich wol nach meinen Luft- und Jammerfprüngen "um . . . . . Sieht Er, Stoff, fo weit ift's mit Seinem "Prinzipal heute gekommen; lauf Er aber ins Laboratorium "hinunter und schaue Er nach ben Rohlen." - "Ich wollte, "ich ware icon fort" - fagte ber Stoffer hochft verbrieflich.

— Schleunigst kam er wieber und melbete mit einem unbeschreiblichen Gesichte: "Die Rohlen im Beinze find alle "maustobt und kohlschwarz; aber es scheußt etwas barin "Stralen über Stralen, und muß es etwa ber Diamant "fein."

"Sollte wol — verfette bleich und leife Marggraf — "Gott fo allgutig fein gegen mich Sunder und hund?" und lief binab.

## Siebentes Rapitel,

ober ber zwanzigfaratige Grundftein zur Gefchichte wird gelegt.

Gin achter Diamant war im chemifchen Ofen fertig geworden und funteite umber; bamit kann ichon ein fiebentes. Rapitel beschließen, bas gehn taufend neue beginnt.

## Achtes Rapitel,

ober wie ber Diamant, beegleichen ber Schachter Gofeas, acht nab hart befunben werben.

Der Apotheter zog mit einer Bange die blitzende Schlacke heraus und ließ ben Stoffer mit einem Sammer wacker auf beibe fchlagen: ber Stein hielt fich.

Er ließ ihn festkneipen und feilte baran mit einer englischen Feile: ber Stein hielt fich.

Er und Stoß hauchen beffen Glang an: letter biet fich.

Er legte ben Stein auf einen Amboß und fchlug mit einem Schmiebehammer gewaltig auf ihn: er betam ein Grubchen, nicht ber Stein, fonbern ber Amboß.

Folglich hatt' er nach allen Broben feinen erften Diamanten verfertigt.

— Seltsames Menschenleben! Nichts als ein bunner, undurchschtiger Augenblick scheibet oft beine Solle von beinem Fimmel; und wie wir zuweilen in Träumen die Knochen marklos und Füße und hände angekettet sühlen, pidzuch aber der Zuck des Erwachens uns voll Kraft und Bewegung in seisebes Leben schickt, so reißt das Schicksal die Katte eines langen Qual-Araumes auf einmal durch eine Minute entzwei und der Mensch erhält seine frohe Freiheit wieder und — wacht. —

Außerorbentliche Lehrer ber Seelenlehre (Professores extraordinarii) werben auf ihren verschiebenen aus einander

gelegenen Lehrftühlen ben Beischefat aufftellen, bag ber Apotheter, welcher bisber icon vor ben bleich gezeichneten Simmelkarten feiner hoffnungen geblenbet und wie außer fich geriffen ftand, nun gar vollenbe im mabren Simmelmagen feghaft, welcher um bie himmelfugel rollt, por Schwindel bes Jubelns fich gar nicht weiter werbe zu laffen wiffen. Es ift nicht meine Schuld, wenn ich biefe fo zuverfichtlich bingeftellten Baragraphen ber Seelenlehrer ganglich umwerfe. Denn ber Apotheter suchte in ber Ueberwonne ein Bweifler und fein eigener Dissenter gu werben, und wollte fich Gebanken machen: "Die Sache ift ja aber taum zu glauben, "Stoff, fagt' er - es mare zu viel, ein Diamant. - Schon "ein ungeschliffener Rarat gilt feine 25 Thaler, vier Rarate "gelten 16mal mehr, benn Die Steine werben nach ben Qua-"bratzahlen ihres Gewichts bezahlt; aber bier find vollends "mehr als zwanzig Rarate auf einmal, und an bie Große "fünftiger Diamanten bent' ich nicht einmal mit einer Spibe. "- Rehre Proben wenigstens follten wir machen, follten "ben Stein ine Berfalffeuer werfen, follten ihn in Bitriolol "fochen und nachseben. - Ach! freilich ift er acht und recht "ächt, und biefe fcmachen Broben find jeto nach ben aller-"ftartften mabre Poffen . . . . D Stof! fo weit ift es , endlich burch Gottes Gute gebieben, und wir figen nun "beibe im Gattel . . . . Laffe Dich umarmen, Du alter "Ralefattor bes faulen Beinges . . . . Scheue Dich nicht "ehrerbietig; wer verbient mehr als Du, bag man Dich "umbalft? Barft Du nicht ber Dann, ber manche Roble "nachfchurte und auf fie blies und ber mit ber Bange bin "und her wandte, in ber Racht aufftand und hundert Dinge " that ?"

Unter ber Umarmung gerieth ber Stoffer außer fich über lauter himmel (jeber Arm und jede Lefze Marggrafs war

fcon ein himmel); er schluchzete gerührt und schimpste auf sich selber, als sei er vergleichen gar nicht würdig als ein solcher Schubjack, und beinahe hatt' er sogar ven Apotheter angefahren vor Jubel über die allererste Umhalfung eines langjährigen Brinzipals. — himmel! wie konnte oft eine einzige Umarmung eines bewunderten Mannes seine Schüler mit geistigen Geburten auf ein ganzes Leben bestuchten, und ein Körper einen Geist mit einer Geisterwelt schwängern!

Der Stößer setzte eine Reibschale (ober war's eine Absauchschale) als Kappe auf ben Kopf — er kegelte ein Drahtseb vor sich hin — er rief zum Fenster hinaus: "Juchhe!" — er warf sich dem trodnen, eben schnupsenden Rezeptuarins um den Hals — der ihm ins Gesicht niesete mit der Frage: "Hat man seinen Schuß, seinen Raptus, seinen Raps?" — Aber er antwortete: "Ja wol, ich habe alles in der Welt "und brauche nichts mehr als ein seliges Ende und damit "holla! und ich mache mir heute aus Nichts etwas und "judle nach Gefallen." Zum Glücke schiedte ihn endlich sein herr zum Juden Hoseas, um den kostbaren Stein vom Gerzen zu haben und das Geld in der Hand.

Es konnte oben unter bem Gebrange der neuen himmel ben obgedachten Seelenlehrern Marggrafs freudige Zweiselssucht nicht durch die Bemerkung erklärt werden, die erst jeho folgt. Das Glück nimmt, wenn es aus einem fernen zu einem nahen wird, eine Größe an, durch welche es theils zweiselhaft, theils fo reizend erscheint, daß wir mit Beweisen feines Daseins kaum zu sättigen sind; und auf diese Weise hindert, wie die Größe des Unglücks den Unglauben, so die Größe des Glücks den Glauben.

Sofeas erfchien mahrhaft vergnügt; als ein taufmanniicher Steingelehrter (Litholog) ber klaffüschen ober ibealen Steine ertannte er fogleich auf ben erften Blid am Diamanten ben Apotheker als den Aitter des ächten Diamanten-Biloses und ftaunte heimlich einen so großen Mogul der Zukunft un. Um besto mehr leuchtete ihm die Nothwendigkeit ein, daß er das Steinchen für unächt zu exklaren und die ftärkhen Zweifel aufzuwersen habe, um für sein daares Geld wenigkend so viel zu gewinnen, wie der Apotheker, der statt Geldes bloße Kohlen aufgewandt. Als dieser zur Wiederholung aller Proben, gleichsam zur Helmschau des Adelsteins zu greisen ansing: so wehrte er aus Zärte den metsten und versicherte, er zähle am metsten auf sein Herz. Nur zuletzt erst, als der Diamant rein erprodt dalag, ließ ihm der Inde kein gutes Haar — ein Käsestein war er ohnehin — voll Vedern und Knoten innen — finnig aber auch dabei, d. h. schwer zu schneiden — matter Stellen, oder gensd'armes genanut, gar nicht zu gedenken.

Der Apotheker wollte ben herrlichen Wallfisch von Stein, ben er fich zum Berspeisen gefangen, ungern wie einen gemeinen Rochfisch burch Zerdrückung der Gallenblase besselben verbittert haben: er suhr beshalb auf und an und schlug eine niedergesetze Comité vor, welche aus dem in der Marktzeit eben anwesenden Hossuweller zusammengesetzt sein sollte. Aber da schon wieder war Hoseas der Mann, wie er sein soll, der Itaber dem Apotheker schönes Vertrauen zeigen wollte, als einen zweiten Bieter in der Stein-Versteigerung neben sich seinen; und schlug daher jenen aus und selber in den Handel ein.

Nach ben geschichtlichen Papieren, die vor mir liegen, und ber gewöhnlichen Diamantentare zufolge, nach welcher für den Karat eines geschliffenen Diamanten 50 Athlr. bezahlt werden — für den ungeschliffnen nur die Gälfte — und nach der von Jeffery aufgestellten Regel, daß das Gewicht des Steines mit sich selber verdoppelt wird (mithin

•

einer von 5 Rarat für einen von 25 Rarat gilt) und biefe Summe wieber mit bem Rauficbilling (fo bag ein Diamant pon 5 Rarat an 1250 Riblr. gilt); nach allen biefen Anficten fann ber Schächter Bofeas unmöglich mehr als etwas über bie Balfte betrenen baben; benn obgleich ber Diamant 20 Karat (ungeschliffen) wog und ber mahre Breis mithin nur 10,000 Riblr. genau berechnet betrug: fo gablte ibm boch ber Jube vier taufend feche hundert und einen halben Thaler willig aus. Begen jeben, ber im Banbel, wie im Spiele, feinen Bruber anerkennt und in beffen Augen ber Bube bier zu wenig entnimmt und gewinnt, rechtfertige ich ibn leicht, wenn ich ermagen laffe, mas er felber fagt, bag er ben Stein bem Apothefer barum etwas zu theuer bezahle, weil er bei bem Berfaufe feiner fünftigen Steine fich feines Schabens zu erholen getröfte. Auch daß Margaraf ben Wechsel anderthalb Tage vor der Verfallzeit fich vom Rauffcbilling abzieben laffen, rechtfertigt ben freigebigen Bofeas. Gern gibt ber Jube Gelb um Gine Minute fpater ober bolet es um Eine früher, weil bie Minute aus fechzig Sekunden besteht, von welchen jebe ihre feche Prozent - und war' es nur ber Phantafie - abwirft. Denn jeber hat einen andern Bindfuß, ber eine nimmt Binfen vom Monate, ber andere von ber Minberjährigkeit; ber eine beffere von bem Augenblide und ber andere bie beften von ber Emigfeit.

## Renntes Rapitel,

worin bas Röthigfte gegeffen und erklart wirb.

Dit Extrapoft, in Eilmärschen hätte Marggraf gern seine brei Klubbiften, besonders den Freimäuerer Worble, holen laffen — um sie sogleich an seiner Ebenpforte als Pförtner und Gärtner zu empfangen — waren sie alle nicht früher gekommen.

Er zeigte ihnen ben Gelbsack und fagte: "So ift die "Sache, und Gott hat es so haben wollen und mich geseg"net; freilich bin ich jego sehr wohlhabend. Mit diesen un"achten Diamantsplittern fing es am Morgen an."

Worble — nach einigem Aufhellen ver Wahrheit — weinte ordentlich zwei Freudentropfen (in jedem Auge einen) und faßte mit beiden Händen Marggraß Achseln, sagend: "So wär's wirklich wahr, Doktor, Himmels = Mensch, ich bitte "Dich um Gottes willen? — Doer haben dir die Juden "nur die Gelder vorgestreckt? — Aber verdient hättest Du "wahrlich die Ersindung, und mußtest disher so miserabel "und im Bloßen einher ziehen, wie fast die brasilischen Res"ger, die mit nackten Leibern die Diamanten suchen müssen, "um keine einzustecken. — Meinetwegen mag das Gleichs", "niß ganz- falsch hier passen. Ich gratuliere Dir herzlich "und will nicht Wordle heißen, wenn ich künftig einen ans" dern Wein auf Deine Kosten trinke als 27ger, oder 36ger,

"ober 48ger, ober boch 66ger. Aur treibe bas Diamant"machen fort, bis Du bas wirft, was Du schon bift, wie
"Du weißt von Leipzig her." — Er spielte fein auf den Prinzengouvernör und auf bas Fürstenwerben an.

Der Stallmaler Renovang konnte die Freude über Marggrafs Begludung gar nicht ausbruden, fonbern begnügte fic ju fagen: "Das laff' ich mir boch gefallen, befonbers wenn "bie falfchen Diamantsplitter nicht wieberkommen. 3ch mochte "fagen, ber Diamant ober bie Freude hat über ben befonbern "Bau Ihres Gefichts orbentlich Glang verbreitet." Er geborte unter bie wenigen Menschen, welche nicht recht und nicht beiß Glud munichen konnen. Der Buchthausprediger nahm febr ernft Marggrafs Sand und fagte: "Diefer Sand-.. brud allein fann Sie ohne alle Worte und Borter meiner " mabren Theilnahme an Ihrer Freude verfichern, wenn auch "nicht ichon mein Geficht fie vor Ihnen hinlanglich genug "ausspräche." - Sogleich schnitt er bas verbrießlichfte im gangen Bimmer und rif feine Linke mit bem Ausruf aus Marggrafe Sand: "Du Teufel! - Die Rechte gebort Ib-"nen." Es war aber nichts, ale bag ber befeuerte Gelb bes Tages bie gemäfteten Finger bes Bredigers, um ben Sandbrud herzlich zu erwiebern, fehr fart mit feinen bagern Bingern an ben biden Chering angebregt hatte, wie gum Daum= Die Anrede an ben Teufel ging aber nicht auf fdrauben. ben Apotheker, fondern auf den Teufel felber, über welchen ber Brebiger ein eigenes Spftem bei fich unterhielt.

Großen schönen Bortheil bracht' es bem gangen neunten Rapitel, wenn meine Lefer sich in ähnlichem Jubel - Babel und frohesten Umftanden befunden hatten und etwa waren unerwartet 3. B. auf Thronen geseht worden, ober nur unter Seilige, ober (wie lebendige römische Kaifer) gar unter bie

Sotter, ober auf irgend einen Sitz ber Seligen, blod damit ich ihnen nicht lange vorzumalen brauchte, wie einem armen Manne, wie der Apothefer, auf Freuden - und Munschen-Strudeln zu Muthe ift, wenn sie ihn so heben, so derhen, so derben, so der vergötterte Leser würden am leichtesten einen Marggraf leibhaftig sich benken, um welchen auf allen Söhen seiner Zukunft Freudenseuer lodern, und welcher von da in ein Kanaan sehen kann, wo Milch und Honig in Gestalt von Butter-wochen und Honig wochen sließen.

— Aber mit welchen Kräften, mit welcher Ordnung, ftell' ich die Unordnung und Wirrwarre der Freuden der Anstömmlinge, der Fragen, kurz alles dar, was folgt und ich jeho darstelle? Unordnung der Darstellung ist vielleicht Darstellung der Unordnung, muß ich hoffen!

Alles ftrömt und fturmt auf ben Mann ein, sein Innen und fein Außen.

Die drei Schwestern erscheinen, die er mit Gelbsäcken bewirft, sie aus Göllenflussen in Goldstüsse umsetzend, und er muß die Wogen ihrer Verwunderung dabei rauschen hörren, weil sich ihnen die Sache nicht im Geringsten aufklären will, und der seindselige Stößer sie nach seiner Weise keiner Aushellung gewürdigt —

Der Hundeboktor erscheint, welcher sich am meiften über ben Doktorhut verwundern will und barüber sein gehöriges Licht verlangt

Die verschiebenen pharmazeutischen Verwandten erscheis nen, sowol weitläuftigste, als vornehmste, mit lauter Kindern, von Müttern umgeben —

Der Lohnkutscher aus Sohengeis, ein bloßer Gevatter, erscheint, melder brei Romern Kirmefigafte zugefahren hatte, um selber als ein Gaft bes Apothekers abzusteigen — Der Beitoch aus ber marggräftichen Ruche erscheint, um bie Marggräfische in ber Hoffnung zu koften, fie fcmede zehnmal niedriger als feine ---

Der Better Hofpauter erscheint, ber erst lange sein Bergeftern und Gestern nach- und abeffen will, eh' er sich mit seinem Magen nur an bas Gente machen kann, geschweige an bas Morgen; so leer und laut, wie fein Baukmfell, ift sein Darmfell —

Der hagere burftige Baterbruber erscheint, ber Golbarbeiter, ein brennenber, aber kahlköpfiger Ropf, ber von seiner Gige, wie von Röchen ein gebratener Gase, nirgend mit hauren aufgetragen wurde, als an ben Läuften, wovon später bie Borberläufte auf bem Tische zu sehen waren —

Roch mehre erscheinen (z. B. die Silberdienerin, die zweite Frau des Goldarbeiters) und wollten alle (ich bestheur' es) jeder in sein besonderes personliches Erstaunen und Erfreuen hinein gerathen und beides nach Bermögen zu erstennen geben —

— Ein größeres Gafte = Sammelfurium und Fragenund Antworten - Chaos ift mir in der Geschichte noch schwerlich vorgekommen, nicht einmal in der gegenwärtigen bis jeho und in dieser Zeile; benn später in der nächsten will fich sogar dieser Wirrwarr noch vergrößern —

Die bunten Basen aus Lanbstädten erscheinen, eigentisch mehr schönfarbige Blumenstäbe, als Blumen selber — wieswol jeder Stab sich für die junge Blume eben halt, die unter dem Namen Töchterchen an ihn geheftet ist — welche lacklerte Stabe sammtlich nur darum auf die Einladung das haus betreten hatten, um deffen Verfall und den Anzug der drei Schwestern selber zu sehen und zu beklagen —

Der Schächter und Rantor Gofeas erscheint wieber, melder zum zweitenmale bittet, bag Marggraf ihn bei bem noch in ber Geburt arbeitenben größern Diamanten im Angeben-

Der Stößer Stoß erscheint nirgend und überall, hat ein nenes grunes Jagbfleib an (in ber Eile war bei ben Inbent tein anderes versetes Rleib zu faufen) und zeigt in feiner Freude ftatt bes Menschenverstandes viel Feuer, wie ein Anabe Luftseuer aushaucht, ber auf einen vorn brennenben Span hinten zwischen ben Bahnen hinblaft —

Sein Gehülfe, ber Rezeptuar, erscheint und will falt und zweiselhaft bleiben und über nichts erstaunen, und ich weiß nicht, warum ich die Schlasmute nur berpflanze —

Rurz, ber Teufel und feine Urgroßmutter erschienen (bie Großmutter hatte in Frankreich Geschäfte). —

Bor ber hand auch etwas wohlthätig ware Marggraf noch gern an diesem Polterabend gewesen; und mit besondern Vreuben war' er im Kinstern verkappt in die Borstadt, wo die Armuth ihr Luftlager in den kleinsten Häusern voll Bolkmenge\*) aufgeschlagen, hinaus geschlichen, und hätte, als die Göttin Fortuna, die Bilderblenden der Jammergestalten mit einem Abendrothe vergoldend beschienen; — wiewol er sich im Drängen der Zeit auf sechs oder sieben hände voll Kreuzer einziehen mußte, womit er aus dem Fenster in der Eile den goldnen, nämlich kupfernen Regen, mit vielem Berstand immer in entgegenstehende Ecken warf, damit er die auslesenden Jungen und Bettler durch hin= und Zurückrennen vor dem Quetschen und Prügeln bewahrte.

Aber noch ein anderer Birbelwind trieb ihn in feinem Aether um, berfelbe, welcher ichon öfter nich, wie gewiß

<sup>\*)</sup> Die Große ber Saufer fteht im umgekehrten Berhaltniß mit ber Menge ber Bewohner, und auf einem Rofenftode wohnen mehr Laufe, als auf einem Gartner beffelben.

auch den Leser, obwol im Meinen, gezerrt. Bekommen wir beide z. B. einen der schönsten Briefe voll wahren, aber sehr großen Lobs: so durchsahren wir das Schreiben höchst eilig, dräcken und entweder nur die Hauptsachen ohne die Nebensachen ein, oder diese ohne die Hauptsachen, und wollen es erst später ganz anders und wie vernünstige Menschen genteißen, denn jeho sind wir in undändiger Haft, den Brief unter die Freunde zu bringen. Nicht viel besser geht es mir mit einem herrlichen tiesen Buche, das ich mit der größeten Flüchtigkeit überlaufe, weil ich es gern langsam ausstoßen will, sobald ich es nur von dem Freunde wieder habe, dem ich es deshalb nicht eilig genug leihen kann.

Blos noch taufenbmal ärger murbe Marggraf von zwei entgegengefesten Simmelpolen gegerrt. Gin Bol gog ibn gur Tifchgefellschaft, ber andere jog ihn jur Traumeinfamteit, furg, er wurde zugleich am Schurgleber vorwärts und am Sinterleber rudwarts gelenft. War es nicht feine größte Begierbe und Bludfeligfeit, Bermanbte, Feinbe und Freunde, Bonner und Reiber in feine jegige Infel ber Seligen zu flibren - feine gabrt babin, fammt allen Sturmen und Sandbanten, marm zu beschreiben, ohne gerabe barum alles aufzubeden und Seefarten zu geben, worin manches leer gelaffen ift - und von feiner Infel felber einen fleinen Atlas aufgublattern? Ronnt' ibm von vornen etwas lieber und angenehmer fein? Dieg mar bas Bieben bes einen Bols. Abet von ber andern Seite zog ber andere hinten am Bergleber eben fo ftart zur Ginfamfeit voll Aetherfcbloffer. Ronnt' er nicht auf bem Bergleber einfahren in ben fillen Schacht und barin bas Glangen ber unterirbifden Schape anschauen? Ronnt' er nämlich nicht fich auf fein Lotterbett legen, und feinen unabsehlichen himmel fich recht austräumen (er lag fo ungehindert ba), und mit Phantafie- Fugen von einem Beinbergeipfel und Aabor jum fandern als Gemfe fpringen und fich erlaben an ben unendlichen Aussichten unter ihm umber?

lieberlegte er freilich einige Minuten bieses Austräumen genauer und dachte sich vorläusig hinein: so sah er schon
unten in der Stube voraus, er werde droben sich wieder
herab unter die Zuhörer sehnen, damit sie ihm an seinem
schweren Freudenhimmel durch Aushören seiner Schilderungen tragen hälfen. Nur entzündete dann — dieß fah er wieber aus diesem Boraussehen voraus — ein solches Schilderun
wieder auf der andern Scite den Arieb nach dem Araumbette so sehr, daß der Apotheker vor Zweisel nirgend zu
bleiben wußte, wenn es nicht etwa da war, wo er bisher
aus Hösslichkeit gewesen. Also blieb er, wo er war.

An Entzudungen sich freuen, heißt an ben umbergeructen Brennpunkten eines Brennspiegels sich erwärmen. Der Mensch fann keine Freude ganz bekommen; so wie ber Maler fein Meifterstück in ber Dresbner Gallerie ganz kopieren barf, sondern ber letzten stets ein Glied zurücklassen muß, z. B. (wie ein politischer Schriftheller) vom Midas bie Obren.

Das Gaftmahl wirb endlich aufgetragen. Es war nach allen Rachrichten, bie ich barüber einziehen können, eines ber beften, die je in der Geschichte geglänzt und gedampft; und der Rutscher und alle Kinder wurden fatt.

Marggraf konnte gar nicht faffen, wie Libette bei so wenigem Gelb und Kredit ber Apotheke so unerwartete Mundvorräthe beischaffen können, sondern überfah ganz und gar, daß sie mehre verlorne Sohns-Braten erst eine Stunde nach der Diamant-Entbedung zubereitet gekauft, weil sie den bunten Basen zeigen wollte, man sei von jeher nicht arm gewesen.

Noch nie im Leben hatte sich Worble so froh gegessen — wie getrunken — als hier bei dem Apotheker, der sonst so menig ein Haus machen konnte, als eine Schnecke, die nur ihres macht. Er wußte, der faule Heinze erstatte und verburge alles. Auch zweitens war er unter allen am frohesten über den Frohen. Die innige Freude am großen Glücke eines Freundes spricht höhere Liebe aus, als dieselbe Theilenahme an dessen Unglück.

Es thut mir nur leib, bag ber Buchtbausprebiger ber nicht nur ber größte Philosoph in Rom war, sonbern auch ber einzige - fo wie Renovang sowol ber größte, als einzige Maler allba - fich nicht betrant. Aber bazu brachte ihn nicht bas beste Weinglas in ber Welt. Seine Angft war gar zu groß, er werbe alebann zu aufgewertt und fapp' ab, gapf' an, fenftr' aus, turg, nehm' es mit irgend einem Mann, ber's nachträgt, ober gar einem Millionar, wie ber heutige Apothefer, auf. Niemand fürchtete feinen Bis fo fehr, als er felber, ba er wußte, bag in gang Rom niemand fo viele witige Einfälle wie er - gelefen. Seine Angft halt' ich aber mehr für Spochondrie. Ich habe mehre treffliche Manner gefannt, welche bas gange Jahr mitten unter ben minigften, beißenden Werken und Menfchen gubrachten, fo auch bobe biplomatische Manner, welche Die gauze franzöfifche Literatur auswendig tonnten, ohne bag im Geringften ihr beuticher Styl furger ober ihre eignen Ginfalle gefalzen wurden, ober fonft nach Big fcmedten; fo vermag auch ber Seefisch, z. B. ber Bering, obwol im falzigen Dzean geboren und genahrt, bas Salg fo gut zu gerfeten, bag fein Rleifch füßlich bleibt und er erft todt außer bem Baffer wieber in Salg gelegt werben muß, um fchmadhaft zu werben - was gewiffermaßen bilblich auch mit gebachten Manuern in Satiren geschehen fann. Er hatte fich zu feiner Umtwurde ben Kopf nach oben weit nach bem himmel zuruckgeschnallt und wollte erhaben genug und ehrwurdig aussehen,
eine so läftige Ropshaltung, wie die, womit man im Batikan Naphaels Logen oder sonst Dedenstüde genießen muß.

Der Stallmaler trant, fo viel er wollte, weil er fich nur leer, nicht voll trinken konnte oder begeistert; feine größte Tischfreude war der entzückte Geberden reißende Stoß, der immer noch in die Physiognomie hinein gerieth, worin er ihn fo gern malen wollte.

Unter bem Effen erwartete man bas Bichtigste, nämlich eine ausssührliche Schöpfunggeschichte bes Diamanten, und einige einfältigere Blutfreunde bes Apothekers, bie sowol in, als außer sich arm waren, gestanden gern, daß sie bie Sache nur barum recht erzählt zu hören wünschten, damit sie sich seiber solche Steine machen könnten.

Eigentlich find wir alle, ich und die Lefer, im Grunde biefelben Blutfreunde und möchten herzlich gern die Wege einer folchen eblen Berfteinerung zu unserm eignen Beften erfahren und erlauschen, besonders ich.

Reiß und Mühe der Nachfragen hab' ich daher mehr, als ich sagen will, darauf verwandt, um Marggrass kleinstes Wörtchen aus seiner Tischrebe über die präexistierenden Keime, Samenthierchen, Muttertrompeten, Geburtfühle und Geburtzange des glänzendsten Sohns des Jahrhunderts — so nenn' ich mit Recht den Diamanten — für mich aufzutreiben und andern redlich darzureichen. Aber noch wollte mir kein einziges Steinchen gelingen; und ob der Leser glücklither eines zusammenbringt, erwart' ich sehr gespannt nach der Gerauszgabe dieses komischen Werks.

Marggraf hob benn an: "Bie er ichon von Rinbes "Beinen an alle Biffenschaften geliebt und ziemlich getrieben, "fogar Regier- und hofwiffenschaft. herr Worble fige ba

", und könne bezengen, daß er in Leipzig fast alle Brofessen ", gehört, vom burschikosen ober burlesten Dr. Burscher an, ", bis hinauf zum philosophischen Arzte Plainer.

"Und um Gottes willen, rief er aus, warum fod benn "ein Mensch nicht alles werben können, wenn er Zeit und "Mittel hat, ober boch es wallen? — Natürlich aber be"hielten die meinen Verhältniffen zunächst liegenden Wiffen"schaften immer einen gewissen Vorrang; und barunter ge"börte, herr Kollege (er meinte den hundeboktor), zuerst die
"heilkunde. Daher nahm ich in Erfurt den Doktorhut an."

"Ich war babei, fiel Worble ein, als er ihn auffeste, "und heute hat er ihn endlich auf mein langes Bitten aus "bem Sutsutteral herausgeholt."

. Ein anderer, als Marggraf, hatte vor dem eigentlichen Großwürdeträger ober hutträger Borble kaum der Sache erwähnt: aber feitdem er sich selber aus einer dunkeln Kohle zu einem glänzenden Evestein hinauf gebrannt, war ihm der Doktorhut nicht viel mehr als eine Scheibe Chrenfilz, ja nur Hasenhaar und Schöpfenhaar; — gleichwol wollt' er nicht einmal hier Haar laffen.

"Jeto aber, herr Kollege" — fagte ber runde, frohe hundedofter, ein Wohllebe-Mensch, ber in jedes Glas, z. B. in ein Einmachglas ober in ein Deckelglas, tiefer und lieber gudte, als in ein Arzeneiglas ober Blutprobeglas — "wers, ben Sie, da Sie Diamanten haben, uns armen Stadtarzten "boch nicht die Kundschaft verderben."

Hier hielt Worble, ehe Nifolaus nur antwortete, then eine Dute voll Gedächtniffüchelchen aufgemacht vor und bat ihn, einige bavon zu verschlucken, wie er felber häufig ganze Dutend kurz vor bem Eramen zerkanet, um gut barin zu bestehen; "großes Glück, suhr er fort, zerlöchert bas Ge"bächtniß fo arg als großes Ungeuck; Pfessemmezscheibchen

Digitized by Google

"stärken nun baffelbe unglaublich, und Du behältst tunftig "leicht, wie wir alle um Dich her uns schreiben, ich mich "nämlich Worble, H. Zuchthausprediger sich Suptig, H. Hof-"stallmaler sich Renovanz, Du Dich H. Marggraf, und so "jeber sich anders."

Nifolaus hatte faum brei Gebachtniffüchelchen verfcludt: fo fagte er, eben erinnere er fich, bag er in Erfurt ftatt feiner habe ben Freimauerer examinieren laffen, und bag er erft von ibm ben Doftorbut angenommen. Rurg, er ergablte zu Worble's und bes Sunbeboftors Erftaunen ben gangen Sutwechsel mit ber offenbergigen Babrhaftigfeit, wie fle nur ber Dant für einen folchen Glüdtag und bas Bewußtsein eines Diamantthrones verlangen und erleichtern tonnten. Suptit aber ftaunte. - Und nun geftand er freimuthig, daß er blos barum ben Doftortitel angenommen, bamit er ohne hindernig und Einwand alle feine Ruren mit ber Golbtinktur machen fonnte, Die er früher zu erfinden vorhatte. "Aber ich geftebe gern, daß ich bie bobe Runft. "achtes Gold icheibefünftlerisch zu machen, gegen bie viel "bobere bes Diamantmachens aus guten Grunden - mocht' "ich auch barin vorgerückt fein, wie wenig andere - balb "fabren ließ. 3ch fonnte mir nicht verbergen, bag Golb "wirflich wenig einträgt, gehalten gegen ein nur mäßiges "Diamantmachen, und eine Diamanten-Safelnuß bier wiegt "Golbstangen bort auf. Schon als Deutscher ift jeber ver-"bflichtet, lieber Diamanten als Gold zu machen; ja fogar "als Europäer. Unfer europäisches Golb ift so gut als bas "amerifanische; aber wie elend ftechen bie abenblandischen "Diamanten in Schleffen, Ungarn, Bobmen gegen bie fub-"ameritanischen ab! Europa, fagt' ich zu mir, muß zeigen. "was man machen fann! Weiter wollt' ich aber nichts.

"Wenn ich schon als Rind bei einem Thautropfen an

"ben Diamanten bachte und beibe einander in Glang, in ., erftem, zweitem, brittem Baffer abnlich fanb, nur baf ber "Tropfe rund ift und weich: fo fonnte bieg noch nichts "Erhebliches geben. Aber ba ich in Newton las, welche ... auffallenbe Brechfraft bes Lichts im Diamanten ericbeine: .. fo fcblog ich auf ber Stelle mit ihm auf Wafferftoff (gas "hydrogene), aber freilich auf unendlich verbichteten. Raub' "ibn, fagt' ich zu mir, ben Detallen: fo gerfallen fie in "murben Ralf; verleib' ihnen folden wieber ein: fiebe. fie "glangen und ftarren. Dun fließ ich auf einen andern aus-"gezeichneten Rorper - benn ich arbeitete ja täglich bamit ..- welcher bei bem Verbrennen gerabe fo viel toblenfaures "Gas, als ber Diamant gibt; und wer ift biefer anbere "Rorper? Die Roble. Defto mehr fommt es bann noch "auf ben gund eines britten Rorpers an, welcher bas Orngen. "bas von ber Roble bisber am ftartften angezogen murbe. .. noch ftarfer angieht und es von biefer abtrennt: fo bat "man ftatt ber Roble feinen Diamanten in ber Sand. 3ch "tann baber nicht aussprechen, wie wichtig biefer britte Ror-"ber im gangen Prozeffe ift."

Jego paßte bas ganze Eggelag fehnsuchtig auf ben britten Körper auf, und ber kahlköpfige Golbarbeiter bestand aus lauter Geborknöchelchen. —

"Beisen aber, sumal da ich ihn nicht einmal recht anzu"Beise nennen, zumal da ich ihn nicht einmal recht anzu"geben weiß. Schon ber trockne Weg, aber noch mehr ber
"naffe, auf welchem man zur Baute eines Diamanten gelangt,
"ith so gebogen, so zickzackig, daß ich nicht meinem besten
"Freunde als Wegweiser dienen möchte. Neben meinem
"saulen Heinze steht der kleine babylonische Ahurm, der
"meine Feuer- und Wolkenfäule und mein Leuchtthurm ist,
"der wahre Torre del Filososo des Aetna; aber ob ich gleich

"bisber nur Rupfergelb baran wenben fonnte, fo bat er mir "boch ichon Bringmetall geliefert. 3ch merte felber, bag "ich nicht beutlich werbe "); aber bief fann auch meine "Abficht nicht fein. Die verwidelten Rebenwege bei ber "Sache find fo wenig zu gablen, bag man auf ben Bebanten "verfallen fonnte, ein boberer Genius, movon wir aar feinen "Begriff haben, fliege burchfichtig mit ein. Wer weiß in-"zwifchen bas Gegentheil fo entschieben? - Benn vollends "taufend unbemertte Sandgriffe bagu tommen, bie man unter "bem Diamantichaffen unbemerkt macht; ober . wenn aar .. (was bas Wahrscheinlichfte, aber eben nicht bas Mittbeil-"barfte bei fo weit aussehenden Operazionen ift) irgend "magnetische Bezüge (Rapports) meines Rorvers mit Leitern "und Nichtleitern, Die ich icheibefünftlerifch bearbeite, mich "gleichsam zum Alleinschöpfer ber Steine hinauffchraubten; "ja wenn auch fein anderes Bunder bei ber Sache mitmal-"tete, als bas alltägliche, bag nur gewiffen Menfchen Gaen .. und Bflangen gerath, ober vor Beibern in gewiffen Ber-"baltniffen ber Wein unter bem Abziehen umschlägt, wie "mir benn felber ber erfte Diamant ganglich umgefdlagen: "fo muß ich meine Berfuche wenigstens noch oft und mit "gleich guten Ausgangen wiederholen, bevor ich ein beftimm-"tes gutes Regept zum Dachen eines Diamanten mitzutbeilen "bermag.

<sup>\*)</sup> Er meint offendar mit bem Thurm bie voltaische Saule, welche auch Davy in England, nur weniger glücklich, zum Berwandeln der Kohlen in Diamanten angewandt. Jur Bestätigung führ' ich noch an, daß er oben von Kupfergeld spricht; aber aus Kupferstücken bestehen ja, in Ermangelung des Silbers, und aus Jink die galvanischen Schichten; und das Prinzmetall wird bekanntlich aus Kupfer und Zink (nebst wenigem Jinn) versertigt; dabei überseh' ich indes nicht, daß er versteckt genug die gewonnenen Diamanten für Metall zu seinem Prinzwerden erklärt.

"Und bann, wann ich's endlich habe, theil' ich es natur-"lich niemals mit. Wie wurb' es mit allen gefronten "Bauptern beiberlei Gefchlechts aussehen, wenn ich ihre "Rronjuwelen fo gemein machte, wie haarnabeln? Schon "Borneo, Bengalen und Golfonda geben mir mit ihren Bei-"fpielen vor und laffen immer nur wenige Diamantgruben "jum Erhalten bes Sochpreifes bearbeiten \*). Durch mich "foll es am wenigsten gefcheben, bag ber ruffifche Bof, beffen "größter Diamant 779 Rarate wiegt, ober auch ber frango-"fifche, beffen Grand-Sancy, ober eigentlich Cent-Six, es "wenigstens bis zu 106! Raraten treibt, an Blang einbugen, "und fogar ben Sofrath Beireif will ich mit feinem Steine "fchonen. Aber bann muß ich allein bas Gebeimnig behalten "und völliger Berr über bie großen Diamanten, bie ich "mache, fein, um fie nothigen Salls zu verhehlen. Aber "wahrlich, fein Menfch in Guropa foll einen fo fanften Be-"brauch von feinen Juwelen machen, als ich von meinen; "am Ringfinger will ich fle nicht tragen (blos einige no-"thigfte), fonbern in ber gangen Sand und zwar verfilbert, ... um fogleich alle Nothleibenbe, fo wie alle Biffenschaften "und alle Runftler und alles zu unterftuten. Denn niemanb "tann ben Menfchen, zumal ben erbarmungwurdigften, fo "gut fein, wie ich, und ich habe mich heute orbentlich ge-"freuet, bag es fo viele Bettler auf bem Martte gab, benen "allen zu belfen ift; und ich mochte vor Liebe faft weinen, "Ihr guten Berren und Damen!" - -

Der fahltopfige Golbarbeiter bachte nebft ein paar anbern Gaften ungemein tief über manches nach.

-- 3ch will fogleich eine wichtige Rachfchrift über gute

<sup>\*)</sup> Rrunin Engyff. Art. Diamant.

Diamantenrezepte machen, fobalb ich nur bas Rapitel mit feinen Begebenheiten ju Enbe gebracht. -

Jeto schon nach seiner Rebe konnt' er es nicht laffen, baß er einige sehr arme Anverwandte vom Tische in die Rüche hinaus lockte und sie da vorläufig beschenkte, um noch unter dem Essen ihrer seligen Dankbarkeit gegenüber zu siten; denn sie etwa erst beim Abschiednehmen von der Schwelle aus mit einem übervollen Gerzen, plombiert unter das Bettstiffen, von sich wegzuschicken, dabei hätt' er wenig gewonnen, da er die Ausbrüche ihrer Seligkeit nicht lange genug vor sich gehabt hätte. Denken und bedenken aber konnt' er heute am allerwenigsten und etwa gute genaue Linienblätter sich in einem Zustande, wo er mit rauschenden Freudenstitigen bewachsen war, und er vor Flügeln auf keinem Beine stehen konnte, innerlich vorzureißen, wär' ihm am Tische nicht leichter geworden, als sich in einem Schnellsegler barbieren oder in einem Luftschiffe Korn ausdreschen.

Defto besser reben konnt' er; und dieß that er benn. Rur wenige Menschen genießen in besonderem Grade das. Glüd des Arsenikkönigs auf St. Helena, welcher an seiner Tasel nicht nur der Tongeber, auch der Tonnehmer sein konnte, und seinen Marschällen unter den Tischreben nichts ließ, als die Ohren. Aber der Apotheker als Diamantskönig oder regulus durste sich und alles aussprechen, und er konnte, wenn er wollte, nicht nur behaupten, daß zweimal zwei entweder mehr oder weniger als vier gebe, sondern auch daß es geradezu vier ausmache, was man höhern Orts oft nicht gern hört. Ueberhaupt kann ein reicher Wirth manches an seiner Tasel gegen die Mathematik durchsehen.

Dem Apotheker schmedte sein Reben über sich immer füßer, so bag er vor ben Ohren bes Freimauerers wieber in feine Jugend und beren Plane mit aufrichtigem Selberlobe

binein gerieth - ob ich gleich jedem lieber mit ber Butunft, bie noch nicht reben und wiberfprechen fann, großzuthun rathe. als mit ber Bergangenheit, ber bas Reben nicht zu verwehren ift ---; und fein Berg murbe wol burch feine Selberfcbilbereien fo febr gerührt, als fein eignes. Leiber ag Borble unaufhörlich unter bem Beifalle, ben Rifolaus fich felber abnothigte, Pfeffermung= ober Gebachtniffcheiben und bot auch ihm bergleichen mehrmal an. 3ch halte bieß für mabre Intolerang bes fremben Gelberlobs. Wenn bobe Baupter auslandifche Mungftatten - 3. B. Die Barifer - mit ihren Besuchen beehren: fo ift's etwas Gewöhnliches, bag bie Mungmeifter unvermuthet unter bem Bragftode eine neue funkelnbe Chrenmebaille, worauf viele Lorbeeren und Legenben für bie Saupter eben abgeprägt worben, vorholen und überrafdend überreichen. Allein auf abnliche Weise und mit naherem Recht ichlagen Neu-Reiche, wenn fie anbere in ihrem eignen Munghaufe herumführen, auf ber Stelle Ehrenmungen auf fich felber und weisen fie auf, und man erftaunt über die Runft.

Auf einmal fiel in Marggrafs Reben die türkische Musik braußen ein, die gewöhnlich am Jahrmarkt gegen 10 Uhr durch die vollen Straßen zieht, und den prosaischen Jubel durch einigen poetischen verklärt. Da er nun in seinen kleinen, engen Jahren gerade in solchen Meßnächten weniger von seinen Eltern bewacht, gewöhnlich mit den Kindern der Gäste und Fremden im Hause den prächtigen Tönen nachschwamm im breiten Knabenstrome: so ergrünte jeho die ganze Kinderzeit vor ihm, und das heute so oft bewegte Gerz bekam von den Tonschwingungen einen neuen Schwung. Wie auf dem Theater ein im Prunkzimmer rasch ausschlich ender Borhang plöhlich auf denselben Boden einen Garten stellt: so wurde jeho an seinen Glanzsaal die kindliche Spielwiese

gerudt. Er erzählte allen Gaften, er febe fich orbentlich, wie er fonft so froh und unter so feltsam brudenben Ahnungen einer Zukunft als Kind mitgelaufen; und er bekannte, daß biese selige alte Musik gerade heute an einem so schonen Tage besonders in ihn eindringe.

Aber icon, bag er barüber fprach, überfüllte ibm bas Berg und - gegen fein Streben - auch bie Mugen. fand auf, trant ein Glas recht tapfer aus, um fich feft anzuftellen, und begab fich bavon. Der Stößer, ben Sunben abnlich, bie ihren herrn in Gefellschaft immer ausspähend anbliden, mar ihm beimlich hinterbrein gewebelt, bis er ihn aulent burch die Thursvalte auf feinem Bubedvolfter mit bem Bauche liegend erblicte. Stofen tam es vor, als feufze fein Berr, und er beutete es auf Leibgrimmen ober fo etwas. Aber blos Ton- und Treudenfülle und Augenfülle und weichfte Berichmolzenheit batten ben Apotheker auf bas icheinbare Rranfenlager geworfen. Run nahm ber Stoffer vollenbe mabr, wie jener fich mubfam in bie Gobe richtete und auf bem Bette zu fnien fuchte, mo er, wie es fchien, außer bem . Kingerfreugen wenig mehr von einem Gebete, als die Worte ausammenbrachte: "D bu allgutiger, allieber Bott!" Stoß, bem noch immer bas Bauchgrimmen im Ropfe ftedte, fiel am wenigsten auf ein Dankgebet, womit fich bie überfüllte Bruft etwa luften wollte, sonbern er fuhr ins Zimmer und fragte, mas ibm Dummes paffiert fei, ba er ja fo bete in ber Noth. "Uch - fagte Marggraf mit gebrochner Stimme "- nichts als lauter Gutes, wie Er weiß, und besmegen "bant' ich Gott! - Aber geh' Er und wart' Er ben Gaften "guf. Warum fcbleicht Er binten nach?" - "Pardieul "will ich benn unten mas fagen vom Bett (verfeste ber "Stoger), wenn man mich fragt?"

Beftige Freude ift ein Bligftral, ber am unschäblichften

am Golbe frommer Befinnung und burch Baffer ber Rührung niebergeht.

Aber nach Stoßens Gebet-Störung mußte Warggraf zu einem anbern Ableiter feines Freubenfeuers greifen. himmel! wie fehr hat der Mensch nicht nur im Glücke das Unglück, auch in der Rührung die Schranke zu bedenkent Denn hätte Marggraf ein wenig dieses bedacht, und hätte er nur überhaupt sich erinnert, wie der Teusel jede Gelegens heit abpast, dem Menschen allen Zucker und sogar das gewöhnliche Salz (denn Zucker ift auch eines) zu versalzen: so wäre der held eines solchen Tages schwerlich in der Nacht auf der Gaffe mit einem Gesolge aufgetreten, an welches kein Leser — ich wette die ganze kommende Nachschrift darzuff — benken wird.

Aber fo — weil er eben nichts erwog — ging er aus bem Bette zum Unteraufichläger Schleifenheimer aus Bifatenborf, bemfelben Manne, ber in einem Borkapitel aus feinem Gartenfenfter herausgelangt und unfern Gelben als Knaben qu ben haaren in die Sohe gezogen.

Nachfchrift bes guten Rezepts zu achten Diamanten.

Ich schäme mich nicht, zu bekennen, daß ich aus Marggrafs Baurede über seinen ersten Diamanten wenig Haltsbares zum Nachmachen zu ziehen vermocht und eher badurch bümmer geworden als klüger. So hole doch der Genker seinen Schlüssel zu seinem alchymischen Schatz und Schmuckklächen, wenn dieses mit einem Vexier und Kombiniersschlösse zugeriegelt ist! — Auch der gute Leser wird eben so wenig als ich nach dem längsten Studium des Marggraf's

schen Rezeptes weber durch Kochen, noch durch Rösten auch nur einen Diamanten für eine Glasermeister-Faust, geschweige für einen Fürstenringsinger zur Welt fördern. — Und dieser Umstand ist um so betrübter, da dem Leser selber schon so viele vom Apotheker zu Stand gebrachte Diamanten wirf-lich durch die Hand gelausen und zwar in den Jahren 1789 und 90; denn die damalige auffallende Menge von Steinen, welche man für Einsuhr der französischen Auswanderer zum Theil ansehen wollte, ist jeho leicht erklärt, da, wie der Leser von mir welß, der Ansang der Marggraf'schen Geschichte gerade in jene Jahre gefallen.

Dazu fommt noch etwas, bas noch weit mehr auffallen und franten fann. Nämlich mehre Jahre fpater nach bem Rirmeggaftmabl - fo bag folglich Marggraf feine frühere Erfindung mußte felber gemacht und nirgend geftoblen ba= ben - behauptete Davy in England, Rohlen zu Diamanten, nur bag bie Cbelfteine etwas gelblich und buntel ausfelen, perfteinert zu haben burch bie voltaifche Gaule; mas freilich binterber gar barauf binausgelaufen \*), bag er bie Roble blos zu einem Körper abgehartet, ben wir in ber Chemie gewöhnlich Anthragit ober Roblenblenbe nennen. Aber auffallend genug ift, bag ber fpatere Britte fo fichtbar mit bem frubern Deutschen zusammentrifft, und man fann fich faum ber Bermuthung erwehren, bag etwas Aehnliches, wie zwischen Leibnit und Newton in Rudficht ber Erfinbung ber höbern Analysis, bier zwischen Marggraf und Davy in Beziehung auf bie bes Diamanten, ber gegen Metalle auch eine unendliche Größe ift, obwalte, besonders ba bas Tifchgefprach ichon burch ben aufmertfamen Goldarbeiter tonnte verbreitet worben fein. Auch bie voltaifche Gaule

<sup>\*)</sup> Florte's Repertorium bes Biffenswurdigften ac. B. 1.

Davy's unterflügt mich, benn ber Thurm neben bem faulen Geinze war vermuthlich eine und sie die wahre Mutter bes Evelsteins, ber Seinze aber nur ber Brutofen für bieses Ei.

Um indeß chemischen Laien — besonders weiblichen Gesschlechts — in einer so wichtigen Sache boch einiges Licht mehr zu geben, als der Apothefer angezündet, hab' ich über das Verhältniß zwischen Kohle und Dlamant mit unfäglicher achttägiger Mühe (benn Chemie versteh ich nicht) folgende chemische Tabellen entworfen.

Nach Biot und Arago besteht ber Diamant aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Berbrennt jener: so bilbet ber Kohlenstoff mit bem Orngene kohlensaueres Gas und ber Wasserftoff mit bem Orngene Wasser, wie folgendes Schema zeigt:

| Diamant       |             |               |         |
|---------------|-------------|---------------|---------|
| Rohlensaueres | Rohlenstoff | Wasserstoff ) | Waffer. |
| Gas           | Oxygene     | Oxygene       |         |

Nur wollte im Diamanten ber Wasserstoff und folglich bei bem Berbrennen bas Wasser sich noch nicht finden laffen; aber vermuthet ift ber Stoff längst geworben aus bes Steins großer Brechtraft bes Lichts.

Wenn ich jeto bazu setze, daß nach Bepy's und Als. Ien's Bersuchen die Kohle so viel Orthgen zur Verbrennung bedarf, als der Diamant — benn es geben 28,46 Kohle ober

Diamant mit 71,54 Orygen 100 Theile tohlensaueres Gas (fixe Luft): — so sieht schon ein scheibekünstlerischer Laie, baß diese Bersuche ungemein mit den Marggraf'schen übereintreffen, hingegen mit denen von Biot und Arago welt weniger. Die Zeit muß freilich zwischen beiden entscheiben; mur nimmt sie sich immer so gar viel Zeit zu allem.

## Zehntes Kapitel,

worin beschenkt und ansgeprügelt wirb — nebst ber Schlacht bei Rom.

Der Unteraufschläger Schleifenheimer (so heißen in Sobengets, wie in Baiern, Rendanten auf beutsch) war von jeher ber türkische Erbseind und Antichrift bes Marggrofichen Saufes gewesen. Seitdem aber sein eigner Sturz den Kaffenstürzen einer Untersuchung nachgefolgt, bachte niemand in der ganzen Apothete an ihn, als heute der Apotheter nach dem Gebete.

Der Mann war in den frühern Zeiten abgeset worden, biss weil er gern kaftrierte Ausgaben der fürstlichen Einmhme veranstaltet und die sanktorische, unmerkliche Absonsderung vom Staatskörper, als wär' es sein eigner Leib, gut unterhalten hatte. Besonders hatt' er gern, wenn er vornehme Gäste bekam, die öffenkliche Kassen-Bisterne, wie man auch mit den Wasserwerken in Marky bei Feierlichkeiten thut, immer springen lassen, wodurch er wider seinen Willen machte, daß, als die marggräsliche Kommission eintras und am Hahne der Maschine drehte, nichts springen wollte. Leberhaupt hatt' er sein Haus zu sehr wie einen katholischen Tempel gehalten, immer offen für jeden, dis er selber mit herausging.

Schleifenheimer nahm balb ben Charafter eines Pauvre honteux an und anferte in ber Borftabt in einer Dachkam-

mer und ohne einen andern treu gebliebenen Gaft, als feinen Sunger; bas Sembe war sein Sommerkleid, bas Bett
fein Winterpelz, ben er selten ablegte, sein Bratenrock und Galakleid war ein grünseidner Schlafrock, welchen er anlegte,
so oft er von seinem Dachsenfter heraus ber Gaffe unten mit
seiner Bufte gleichsam einen Besuch abstattete.

Konnt' es nun für ben freubetrunkenen Marggraf einen gelegnern Einfall geben, als ber, eine unten und oben verflegelte Gelvrolle von 100 fl. in 24kreuzerstücken einzustecken und einem dürftigen, verschämten Feinde unerkannt durch das Geschenk einer folchen Saitenrolle wieder Metall zum Bezug seines saitenlosen Schalbodens zu liefern? Er konnte unterwegs bessen Freude über die lange Wachsterze von Geld, die er dem armen Teufel von Heiligen weihte, und die schone Erleuchtung von bessen Bodenkammer, wenn das Geld in den papiernen Lichtmanschetten herabbrennen wurde, sich gar nicht unbändig genug vorspiegeln.

Rur ware bem Pauvre honteux schwer in ber Racht beizukommen, ja etwas beizubringen gewesen, wenn nicht ber Apotheker unten vor bem versperrten Hause gleichsam auf einer himmelleiter zu einem ber besten Gebanken gekommen wäre. Es war nämlich eine Bauleiter an bas nur von Armen bewohnte Haus (es lag außer ber Stadt), einige Ellen von dem Dachsenster Schleisenheimers, angelegt. Marggraf entwarf ohne vieles Nachbenken sogleich den Plan, die Leiter ans Fenster anzurücken und zu besteigen, und oben auf ihr den stumpfen Gelokegel hineinzuwerfen. Das Fenster war zwar nicht offen, aber doch einige Scheiben; und erleuchtet war im ganzen schlasenen Bettelhause kein einziges.

Indeß hatte ber Teufel, ber als ber allgemeine Rachtwächter ber Erbe aufbleibt und arbeitet, einen Romischen Rachtwächter vor die Bauleiter geführt, und ihn vom Beiten sehen laffen, wie Marggraf eben an ihr rudte und schob. Der Nachtwächter wollte kaum seinen Augen trauen — zumal ba eines von Glas war. — Weil er sich aber für verssichert hielt, daß ber Dieb noch lange an der Leiter zu lensten habe, so schlich er ruhig davon, um sich einen Sascher und Gehülfen zum Einfangen des nächtlichen Einbrechers zu holen.

Er kam gerade mit einem trunknen Sascher aus der nächken Schenke zurud, dem er seinen Stab vorstreckte, damit der Mann theils angreisen, theils stehen könnte — als Marggraf auf der obersten Sprosse vor dem Fenster stand, und in der Hand den silbernen stumpsen Blizableiter des Unterausschlägers hielt, aber bei dem Lärmen sogleich einsteckte. Die Fanggenossenschaft aber, die nur das Einstecken der Sachen und darauf das der Menschen begriff, und den Apotheker schon aus der Kammer mit dem Diebs-Sack behend zurückleigend glaubten, umzingelten und umfasten die Bauleiter, und schrien wechselnd: "Räuber, Schleifenheimer, Räuber!"

Kein Mensch ist wol leichter zu fangen, als einer, der auf einer Leiter steht. Der Apotheker mußte geradezu den Rückzug antreten; und von hinten den beiden Sebungbedienten in die ausnehmenden Arme sinken, wollt' er nicht mit der Leiter umgeworfen werden. "Bas Sakrement habt Ihr oben eingesteckt?" war die erste Frage des trunknen Schergen; ergab sich aber selber durch einen Griff in Marggrafs Tasche die Antwort, nämlich den Silberkegel. "herr "Schleisenheimer! (wurde allgemein gerufen) Sie sind be"stohlen!"

Anfangs hatte ber Unteraufschläger die Rufe: Schleifenheimer! Räuber! viel zu fehr auf fich allein nach ber Mischungrechnung bezogen und also nichts von feiner Exi-

Beng gezeigt, wie benn gewiffe Menfchen, wie nach ben Drthoboren ber Teufel, gern ihr Dafein geläugnet feben aber ba er bie fcone Diftintzion zwifden Stehlen und Be-Roblenwerben in feinem Bette vernahm: fo trat er im feibnen Schlafrod ans Fenfter und gab bem Bafcher, ber bie Geldwalze empor bob und fragte, ob ihm nicht ber Spitbube biefe taufend Gulben geftohlen, fopfnidend bie Antwort berab, er fomme ben Augenblic, fo wie er mare, im Racht-Et war fogleich auf ben Seibenflügeln berabgeffattert. Der Apotheter blieb anfangs noch fo gelaffen, bag er einwandte, er habe bem Geren ba ein fleines Brafent mit ber Rolle machen wollen; über welche Ausflucht bie beiben Ranger berglich lachen mußten. Der Bafcher fcwur, er babe ton bamit beraussteigen, und ber Rachtwachter versicherte, er babe ibn bas Belb einfteden feben. Schleifenbeimer, bem ber Safcher bie Rolle binbielt, verfette: "Mein ift es aller-"binge; mit meiner eignen Sanb fteht ja barauf gefchrie-"ben: 100 fl. rbl. in 24 fr. Unteraufschlägerei Bifatenborf." - "D Sie ewig verfluchter Tobfeind!" rief Marggraf, und rif grimmig bem Schergen ben filbernen Rloppel aus ber Sand, welchen ber feibne Schlafrod jum Läuten feiner gre-Ben Glode einfeten wollte. "Räuber!" fchrie ber Dreiklana. Der Gafcher fuchte feinen Stod empor zu bringen, ber Rachwachter bielt bas born in die Luft.

Da kam ber Jube Hofeas, ber seinen Diamantenherrn im Gesechte erblickte, gelaufen, mit einem seinen Sommerbegen, auf welchen er eben etwas Weniges geliehen hatte. Die Fänger hielten ein und wollten bem vornehm-angezognen herrn Bericht erstatten; aber bieser ergriff vor allen Dingen Marggrafs Bartei, und hörte nur ihn, und konnte varauf ben Unteraufschläger fragen, ob er an ihn nicht felber alle Pisäkendorfichen Einkunfte vom vorigen Jahre habe

einliefern muffen, und ob er wol wage, fich zu biefer Gelbrolle zu bekennen.

Die Sache ift auf Einer halben Seite erklart. Rämlich bas Margarafenthum Sobengeis war mit bem verfluchten Uebel geplagt, bag es zwar Gelb hatte, aber nie genug, und bag es zwar Auflagen und Schulben machen konnte, aber nie genug. Es waren - bieg foll erftlich Schulb baran fein - bie obern Staatsrechner, bis zum Fürften binauf, mit bem Augenübel behaftet, womit Bentheus von ben Got= tern für feine Neugierbe nach ben Mpfterien bes Bacchus heimgesucht worben, mit bem Uebel, alles boppelt zu feben mas inden Bacchus beften Freunden auch ohne Strafe begegnet - hauptsächlich bopvelt ben Inhalt bes Brivatbeutels und bes Romerbeutels, wovon folglich ber eine bie Berbopplung bes Nehmens, und ber andere bie bes Ausgebens motiviert, eine Sache, bie unter bem Namen Rammeral=Ber= rechnung bekannter ift. - Dabei war nun - zweitens ber Umlauf bes Gelbes fehr gefchwacht burch ben Durchund Ablauf beffelben, welchen jeber, ber (wie ich) fein Gobengeifer Landestind ift, ohne Gefahr Gof = Berfcwendung nennen fann. In hohengeis griffen gar beibe Schopf- und Giefraber in einander, weil ber ausfterbenbe Fürftenftamm, wie andere Baunte vor bem Ausgehen, ftark blühen wollte.

Ift indeß ein Land mit dem Geld-Durchfall (Diarrhoe), mit dieser Nervenschwindsucht (nervus rerum gerendarum) befallen: so befolgt die Regierung mit Recht Galenus Regel, mährend der Krankheit selber bose Gewohnheiten, wenn sie auch Mütter berselben sind, nicht abzudanken, und sett also unter dem Verarmen ärztlich das Verschwenden fort. In diesem Falle werden Kinanzräthe und Minister — romisch zu reden — gelinde zu den Metallen verurtheilt; und haben solchen überall nachzugraben.

Digitized by Google

Hier sah man nun im Margarafthum, wie in einem Reuspanien, daß das verachtete Judenthum eben so gut im Finanzwesen, wie früher in der Religion, die Unterlage des Christenthums sein könne. — Juden gaben und nahmen schön — das neue Testament und Evangelium des Finanzwesens wurde in Gebraismen geschrieben — Kür die Minister, südische Proselyten des Thors, war der Judentalar ein gutes Schwimm= und Korksteid — An der Uhr des Staatswaren zwar Christen das Schlaggewicht, aber Juden das Gehgewicht — Kurz, es war noch viel schöner, als ich's hier male, und ich wünschte wol einmal durch ein solches Land zu reisen. —

Schleifenheimer, welcher die Frage des Juden über die Ablieferung der Geldrollen verstanden, wollte nicht gern seine Amtehre zum zweitenmale verlieren, sondern versetzte: "Die-"ses Geld mein' er auch nicht, sondern das andere, das der "Apotheker, sein alter Tobseind, der auf der Leiter bei ihm "eingebrochen, noch muffe in der Tasche haben."

In biese wollte ber Scherge fahren, aber Marggraf entzog ihm mit ber Linken ben Alpenkock, mit welchem ber Arunkne besser fteben wollte, und brachte auf seiner Stirm mit ber langen Gelbstange ben hinlänglichen Windhoß zum Umfallen an. Jeho nun begann bas Treffen, und ich glaubenicht, daß ich je ein hisigeres beschrieben, ober auch Rapoleon im Moniteur; man sieht aber, was Menschenkräfte vermögen, wenn sie sich ausmachen.

Anfangs ber Schlacht bei Rom — so heißt sie allgemein — war ber Feind breimal so ftark und bestand austem Nachtwächter, bem Unteraufschläger und bem Schergen, ber mit seinem ganzen umgeworsenen Körper ober corps ben Boben besetzte ober kelegte. Warggraf war blos so stark wie er selber; benn ber Schächter mit seinem Commerbegen

war kaum für eine bewaffnete Reutralität anzuschen. Mit bem linken Flügel konnte ber Apotheker, weil er ihn blos in ber Linken hielt, nämlich mit dem Alpenstod, nur schwach operieren und ihn wenig ober nicht entsalten; ja es mußte ihm genug sein, damit das Ochsenhorn des Nachwächters zu beobachten und abzuhalten, welcher nicht mit der Spize des Horns, wie die Stirn des ersten Bestigers, sondern mit dem stumpfen weiten Ende die Ausfälle that und sehr geschickt es so gut zu hieb als zu Stoß, folglich sowol gegen Schultern als gegen Bauch zu führen wußte.

Aber mit bem rechten Flügel, in ber rechten Sand, mit ber Rreugerftange, hieb er schnell auf alle Glieber bes Schlei= fenbeimer'ichen Gefichtes unter beftanbigem Rufen ein: "Da, "ba, nimm bas Gelb, ba fliehl's, Du Lugner, Du ewiger, "verfluchter Tobfeinb!" - Diefer fuchte ftill blos bie Rechte bes Apothekers zu entwaffnen, und fing unaufhörlich nach bem Stofgewehr, um beffen Spite abzubrechen. Der Bafcher fiel bem Apothefer, ftatt in ben Ruden, gar in bie Fersen und fuchte ibn baran gur Niederlage zu nothigen. Nachtwächter feste fich in ben Befit feines linten Arms, welcher ben Stod leitete (ber gange linke Flügel wurde baburch unkenntlich gemacht), und wollte ibn als Rrieggefangenen fortführen: als Margaraf zwischen zwei Feuern bem Minierforps bes Schergen unten, und ber Seitenbemegung bes Nachtwächters oben - mit einer Tapferkeit focht, baß ber lette ein glafernes Auge einbuste und wie bie größ= ten Feldherren, Bista, Sannibal, Bajageth, Philippus, nur einäugig fommandierte - und daß aus bes Unteraufichla= gere Rafenlochern, bie bem Stangenfanafter ber Belbrolle am ftartften ausgesett maren, Blutbache floffen, welche fich am Rinne ju einem rothen Judas-Spigbartchen paarten und dag er felber unbefummert, mas er am Safder ertrete,

mit ben Füßen vorrücke, babei grimmig rufend: "O Ihr "Sünder sämmtlich! Wollt' ich boch heute so liebreich sein "und Gott Dank bringen — und Ihr seht mich hier in "solche versluchte Teufels-Wuth, Ihr Teufel, Ihr Unmen"schen, Ihr Unchristen!"

Roch ichwantte ganglich ber Sieg. Der Schachter Bofeas, ber mit feinem Sommerbegen ber Schlacht hatte, wie man glaubt, ben Ausschlag zu geben vermocht, wollte burchaus nicht ziehen, um bas verpfandete Morbgewehr nicht mit Menschenblut zu befleden; nicht einmal mit ber Scheibe wollt' er ernfthaft brein ftechen und ichlagen, weil er zu beichabigen fürchtete, nicht ben Feind, fondern ben Parisien. Ja, ale er endlich burch ben Born bes Bafdere, ber unten alles anpacte - bis fogar bes Juben Schubschnallen - fo weit gereigt und gewonnen mar, bag er gur Bertheibigung feiner Fuge ben Sommerbegen bei ber Spite ergriff und mit bem Befäße ploblich losbrach und über bie Banbe bes Reinbes berfiel: mas maren bie bebeutenben Folgen eines fo fpaten Relb = und Nachzugs? Melben nicht alle uns bekannte Rriegberichte, bag ber Bafcher im Grimme bas Degengefag mit ber Sand gefangen und bie Scheibensbise gewaltfam burch hofeas manchefterne hofen getrieben, fo bag nicht nur ber Jube gefdrieen: "Ich bin burchftochen," fonbern auch ber Bafcher unten im Dummfein: "Bulfe! Der Bofeas bat mich erftochen!" - Aber find bieg bie Siege, auf bie ein Marggraf an feinem Diamanten-Triumphtage mit Chren gablt?

Glücklicher Weise war schon lange bas Gerücht vom Anfange ber Schlacht bei Rom in die Apotheke getragen worden. Der Stößer fuhr als Reserve heraus. Ruhiger folgte ihm ber Hofstallmaler, welcher seinem Pubel bie Laterne, womit bas Thier gewöhnlich ihm vorlaufen mußte, vorher anhing und anzündete. —

Auch Suptit war ziemlich gefeht vom Weiten nachgegangen; hatte aber, sobald er bas Gebränge ber Anfälle auf ben Apotheker wahrgenommen und baraus ben Schluß abgezogen, baß bieser sich übermäßig wehren und um sich schlagen müßte, sich aus Schonung für ihn bavon gemacht, um nicht als Zeuge gegen seinen Wohlthäter aufgerusen zu werben, wenn dieser ber Uebelthäter an irgend jemandes Gliebern geworden wäre.

Stop fturzte fich mitten ine bidfte Schlachtgetummel und ftellte barin im Rriegfeuer ein Lauffeuer vor - eine Lauferspinne - einen Schachspringer - einen Bopetanger - einen Barttraber (gumal fur ben liegenben Schergen) - einen Bupfpunkt (punctum saliens) - ein außerft fcnell bin und ber fliegendes corps mar er, weil er fonft feine an= bern Rrafte batte. Auch zu rubmen ift ber Gifer, womit ber Stallmaler zu ben allertapferften Thaten ansbornte, mit ben Borten: "Stoger, zugeftogen! Rur aufgewirt! "mand geschont, beim Benfer!" Denn ber Maler wollte recht lange bas toftliche Schauspiel festhalten, bag ber Bubel, ber fein Laternenlicht wie eine Leuchtfugel auf bas Schlachtfelb warf, burch ben tiefen Stanb feiner Nachtsonne am Salfe eine ungewöhnliche, malerische Beleuchtung auf alle gefreugten, tampfenben Beine, fo wie auf ben Mittelgrund, ben Bafcher, fallen ließ: - etwas Schoneres war Renovangen nie vorgekommen, noch auf feinem Bemalbe.

Aber Stoß, von zu schwacher Natur ober zu kurzer Statur, keineswegs gewachsen ben beiben langen Flügeln, bem Nachtwächter und bem Unteraufschläger — (benn vom burchbrochnen, nämlich umgebrochnen Zentrum bes Heers, vom Sascher, ift ja keine Rebe) — merkte balb, bag er we-

win erfechten würde, wenn er nicht, anftatt tattifd, gang ftrategisch verführe. Es war alfo reine Strategie, bag at ben Rachtwächter umging, bis er ihm in ben Ruden unb baranf in bie Saare faden tonnte, welche leste er burchaus behaubten und ziehen mußte, um ihn baran, indem er ihm au gleicher Beit mit ber Banbfante einen binlanglichen Schlag auf ben Uebergang von ber Dafe jum Mund ertheilte, bebend umzureißen. Goon wurde ber ftrategische Blan ausgeführt. Den Unterauficblager hingegen, beffen feibner Schlafrod ibm ungebunben entgegen flatterte, faßte er blos an foldbem an; und benutte ben langen Rod gefchidt wie ein Seil, womit Bolgbader eine halb burchfagte Sanne nach einer bestimmten Seite bingufallen gwingen; und fuchte ibn rudlings neben ben Nachtwächter zu legen; - was ihm jeboch nicht in einer folden Schnelle gelungen mare, bag et fogar felber ibm nachfiel, batte nicht zur nämlichen Beit ber Apothefer gludlicher Beise wieber mit bem Sturmbalten ber Bierundzwanzigfreuzerftude bie Stirn bes Aufschlägers berennt. Rriegverftanbige feben obne mein Erinnern, bag es gang bie vorige Strategetif mar.

Noch aber war der Sieg nicht ganz entschieden, als herrlich und recht unverhofft der papierne Sturmbalten zerfuhr und alle die Stücke, womit er geladen mar, die Vierundzwanzigkreuzerstücke, auf den liegenden Postzug von Kriegern schossen. Wieder ein neues Gesecht im Gesecht! Zeder vergaß alles, sich ausgenommen, und haschte — der Gäscher, der, wie die Morgenstunde, einiges Gold oder Geld im offenen Munde hatte — der Nachtwächter — der Unteraufschläger besonders — sogar der Stößer, der dem Feinde nichts gönnte — auch der Hosendurchstochne Hoseas bückte sich und erhod — mehre Zuschauer streckten sich selber nieder, und der Itegewe Kriegschauplat langte über den stehenden hinaus —

Murggraf fcharreite gar ben Stumpf von Vierundzwanzigern gleichgultig über bie Silberhochzeitgafte hinab, und fchritt mangetaftet und hurtig davon.

So hatte bas Fallen feines Staatspapieres ihm Sieg und Frieden gebracht. Bas bas varauf entstandne Ruchtreffen, oder ben Sutzeffionkrieg über die Krenzerflücke andelangt, so gehört es nicht in meine Geschichte des wichtigen Treffens bei Rom, so kunftgerecht in der Aussuhrung, so weitgreisend in seinen Folgen, die noch dauern!

Bu ergablen ift nur noch, bag Marggraf matt, blag, Runim Rich nach Saufe begab, und barin fich allen Gaften burch Ginfperren entructe. Dem Freimauerer Worble, melchem er unweit bes Rriegschauplates begegnete, foll er auf feinen icherzhaften Gludwunich gar feine Antwort gegeben haben. 3ch berühre mit Bleiß biefen für ben Felbzug fo geringfügigen Umftand, weil ich ben Feinden bes Freimauerers, welche baraus gern eine Marggrafiche Migbilligung feiner Reutralität und Furchtsamfeit erschließen, und so den Freund bes Apothefere in Schatten ftellen wollen, bier offenbergia fagen will, bag Marggraf blos aus tiefem Schmerze über Die heutige erfte (eigentlich zweite) Rrantung feiner Ehre und über bie gerreißenbe, faltefte Unterbrechung feiner weichften Gefühle gegen bie Scherze Worble's ftumm geblieben; aber gang und gar nicht aus Empfindlichfeit über beffen furchtsames Beiseite-Steben mabrend ber Schlacht. Der Apothefer mußte fo gut als wir, nur noch früher, bag ber Freimäuerer unter allen Dingen in ber Welt nichts fo befonbers fcheuete und floh, als - Prügel; und auch biefe nur wegen möglicher Bunben bavon; benn fonft mar er tapfer genug; und wie oft hatt' er nicht felber gefagt: " Sundert Dinge "woll' er ertragen als ein Mann, Schimpfreben, Beutelleere, "Site und Ralte, auch einigen Sunger und Durft fo giem"lich; man spüre bergleichen nicht unaufhörlich, ober wenn "man schläft. — Berfluchte Wunden hingegen, welche "Tage und Nächte lang sortstechen und sortbeißen, die seien "für wenige gemacht, und kein helb habe sie gern. — Roch "dazu müsse man sich solche von andern im Fluge geben "lassen nach fremder Willfür ohne irgend eine Uebereinkunst, "wie breit etwan, wie tief, und wo? — Daher verliere "auch Brügeln, das sonst jeder dichterisch-komische Ropf so "gern in der Darstellung der Kunst genieße, ja durch bloßes "Heraussehen aus dem Fenster auf der Stelle allen poetis"schen Werth für den Dichter, wenn er selber mit seinem "Leibe hinein gerathe."

## Gilftes Rapitel,

worin ein höchftes Sanbichreiben endlich ernsthafte Anstalten zu einem Anfange ber gegenwärtigen Geschichte trifft, und worin man an manchen Dingen mehr gewinnt, als an Berftand ver- liert.

Ach möchte wol wiffen, ob am Morgen barauf irgend ein Romer aus bem Apotheter flug werben fonnte, befonbers bie Schweftern, welche ba gerabe auf bie größten Nachfirchweiben ber Freude fo entichieben auffaben - ober fein Freund Worble, ber fo vielmal gang vergeblich und gang beftig an Die verschloffene Arbeit- und Beburtftube ber Diamanten auflopfte, bag Marggraf innen wiber Billen ftart rufen mußte, vor brei Tagen feb' er feinen Menfchen an - ober vier ober funf feiner einfältigften Blutverwandten, welche gang fich in ihn zu finden glaubten, wenn fie es fur mabre Grobbeit anfaben, bag er von ihrem Abichieb feinen Abichieb nahm - ober fogar ber icharfblidenbe Stoß, ber am faulen Beinze fag vor einem werbenden Dinge wie ein größter Digmant, und welcher zwei Nachte lang ohne Noth ins Reuer gudte, ob ihm gleich fein Pringipal befohlen hatte, zu Bett ju geben und nicht in Einem fort so zu wachen, wie er felber.

— Die Sachen stanben aber freilich so — und barum wurde niemand baraus flug —: bas Doppelspiel des Schicksals, bas ben Apotheker an bemselben Tage, wie zu einer Folter, recht in die Chrenhöhe hinausgezogen, um ihn schnell

auf ben barten Lafterftein einer Dieboschanbe berabfallen gu . laffen, hatte burch ben Sturg fein ganges Berg erfcuttert unb baburch bas Gehirn bagu. Es mar ohnehin mehr ber lette Aufzug ber Racht, als fein ichon von ben anbern Aufzugen bes Tages vollgebrudtes und ermubetes Gerg now ju tragen und zu faffen vermochte. - - Ueberlegte man nur über= baupt forgfältiger, wie fleine, fogar unverbiente Brandmunden ber Ehre boch von einem unauslöschlichen, gleichfam griechiichen Feuer geschlagen werben - wie bas gute Bemußtfein fie nicht gang lofchen und fuhlen fann, falls man nicht etwa eine fo fleine offentliche Schande, wie zuweilen in London, auf einem Branger ausfteht, wo die Bufchauer, anftatt mit faulen Giern, als beffere Richter mit frifchen Blumen bewerfen: fo murbe ein gutes Berg, bas fo gern und fo leicht von ben Leiben ber Dürftigfeit mit Giner Gabe erlof't, noch eifriger ben Chregebeugten mit allen Beichen troftenber Achtung anfzubelfen trachten, ba ein Menich bem anbern leicht bas Tabeln, folglich noch leichter bas Loben glaubt. - Es gibt wenige Schmerzen, welche nicht alle Menschen oft, wenigstens einigemale, gebuldet hatten und baburch ertragen gelernt; aber bem Schinerze einer öffentlichen Befchamung bleiben die meiften Glüdlichen entrudt, und ein Ungludlicher bleibt ibm erliegen, weil er ein gang neuer erfter ift.

Im letten Fall war Marggraf. Daher wollte er fich retten und rachen; er mußte Rom beschämen; er wollte ben allergrößten Schöpfungtag erleben, ben sechsten, nämlich ben Gebutttag eines größten Diamanten, und bann, mit langen Golbfaden an jebem Gliebe behangen, vor Rom sich hinstellen und die Frage thun: "Kennst bu mich, bu grobes Neft? — "Bestiehl mich nun, du Rabennest!"

In ihm war nämlich Luft und hoffnung vorhanden, von ben heiligen brei Königen — (leicht fo zu nennen, weil

Diamanien, nach Art ber Metalltönige, Renftalltönige find) ba ihm nach bem unächten Steine ober König (auch unter ben brei Weifen war ein Mohr) ein achter gelungen war, enblich ben britten glanzenbsten zu machen, ber nicht weniger wöge, als hundert und sechs und breißig und brei Biertel Karat.

Rurz, er wollte wirflich einen Regenten machen.

Ann ift freilich ein Regent leichter in einem Fürftenhause, als in einem faulen Geinze, ober in einer voltaischen Saufe zu machen; aber es ift ja hier offenbar bie Rebe bios von jenem großen Diamant-Regent, ober auch Pitt genannt, welchen zufeht Bitts Beind und Opfer, Bonaparte, befeffen haben soll.

In ftummer, fchwuler Berfentung in fich felber, nahm er bem emfigen Diener bie beften Arbeiten ab, mit welchen biefer fich gern für bie Befprache ichablos gehalten hatte, bie ihm gleichfalls entzogen und verboten worben. ber Stofer hatte mehre zum Erheitern angelegte Bauten von Triumphpforten fur die Tapferfeit bes Berrn, und von Triumphpfortchen fur bie bes Dieners einftellen muffen; Marggraf wollte von ber Nachtmächter-Nacht burchaus nichts boren. Effen und trinfen wollt' er auch nur wenig; welder Rebenpunkt bem anhänglichen Diener fo webe that, bag er fein eignes verftartte, um fowol bas gaften bes Dagens auszubauern, als bas Berbungern und Berburften feiner eignen Bunge, über welche fein Tropfen und Biffen von -Borten geben follte. Er fagte recht ernfthaft in ber Apothete: "Reine Dienerschaft balt's in bie Lange mit einem "Bringipal, ber fafte, aus, wenn fie nicht babei viel ift "und frift."

Schon in ber erften Nachtwache glühte Marggrafs De-Hirn mit bem Ofen fort und wurde felber ein fauler Being; benn ber fonst Lufte und Köpfe abkühlende Morgen wurde für ihn vielmehr ein wahrer Kühlofen, beffen Sige die Arbeiter kennen. Zuweilen murmeite er: "Ein Prinz von Be-"burt ist kein Dieb, gang und gar kein Dieb."

In der zweiten Nachtwache schlug sein Geistes-Brand ganz hell aus ihm heraus. Das disher versperrte Bachsbild der Prinzessen und Geliebten Amanda, das er sogar vor dem vertrauten Stoß, als sein erstes und einziges Geheimniß, verborgen gehalten, holte er selber in der Standuhr, aus seiner Seiligenblende unter dem Dache, herab und machte weit die Standuhr auf, und stellte zwei Lichter davor, um das holde Köpschen wie einen Troft, wie einen Engel, unausschlich anzuschauen.

Es war ichon in ber Nachmitternacht, als er bas unbewegte, wenn auch nur mit tauben Bluten, aber vom Gellbuntel verklärte Gesicht, auf bas er feine von Feuer geblenbeten Augen lange empor geheftet, felerlich anzureben anfing, halb träumend, halb schauend, Inneres und Aeußeres verschmelzend:

"Amanda! Steh' mir bei, und gib das Zeichen, daß ich "dich wiederfinde!" — "Bei Gott, rief er, sie bewegt die "Augen und die Hände und steht mir bei!" Da aber die Bachsbüfte nur Augen, keine hände hatte: so fah er ohne Frage im Halbtraum eine andere Gegenwart und Erscheinung, als außen vor ihm stand. — Stoß sah gar nichts als den Seber.

"Amanda, himmlische Gestalt! — sieht' er sehnsüchtig "— gib mir ein gutes Zeichen, daß ich meinen Bater sinde! "— D sieh doch, Stoß, wie sie Ja nickt!" — Dieser blickte hinauf und fing selber vor lauter Angst zu sehen an, `und fagte: "Ach, herr Gott!" —

"D, du theuerfter, liebster Bater, bu willft beinen Sobn

"aufnehmen? — Ach sieh! ach sieh! Er macht's so mit ben "Armen nach mir!" rief Marggraf und streckte die seinigen aus. Er sah nämlich im sernen Spiegel seine eigne Gestalt, die er der Aehnlichkeit wegen für die väterliche hielt, und an welcher er blos sein eignes Armausbreiten und seinen eignen elektrischen Haarschein wahrnahm; aber durch das bisherige Vortglühen seines ganzen Wesens hatt' er sich im eigentlichen Sinne selber magnetissert, und alles Innere gestaltete sich also leicht zu Aeußerem. "Ich sehe vom alten herrn gar nichts" — versetze Stoß, welcher glaubte, der alte Apotheser Genoch sei erschienen — "aber ich din auch kein Sonntagkind."

Marggraf schauete wieber zu Amanda hinauf und bat: "himmlisches Wesen, gib mir ein Zeichen, daß mein Werk, gelingt, gelungen! — O Gott, sie reicht mir die Hand, "und hat schon ben Diamanten am Finger," rief er, ohne nach bem Ofen hinzusehen.

"Mir ist auch so was, sagte Stoß. Wenn bergleichen "ift, so kann ja ber Stein fertig sein und herausgelangt "werden." Das Gehirn des Dieners sing am saulen Flecke bes herrschaftlichen Kopfes, wie ein Apfel am andern, Fäulniß auf. Während Marggraf noch immer mit den Augen in die blauen des Bildes eingesunken blieb, und statt zu bitten, nur zu beten schien: saste der Stößer gläubig mit der Jange den Bitt, nämlich den Regenten, ich meine den Diamanten, und schrie im Geben und Wenden: "Peste! er stralt "boch wahrlich, so wahr ich hier sise."

Es bammerte schon ber Morgen heran, als bas Steingut herauskam und fortblitte. Mit Muhe brachte und wedte Stoß ben Seher aus seinem Anschauen bes geträumten Steins zum Anschauen bes wirklichen, und Marggraf fragte: "Ift etwas bamit vorgegangen?" — Schweigenb

murben enblich einige haupt-Anterproben und Baffenproben bamit gemacht.

Der Stein bestand jebe — und ich versichere es hier auf mein Bort ber gangen Welt!

Saltet ben Athem an Gud, theilnehmenbe und voreis lenbe Lefer! - Marggraf fagte endlich ruhig: "acht!" und amberte bas Geficht nicht. Stof fab begierig in fein Geficht und paste blos auf ein Gignal barin, um alle feine Jubel-Larmeanonen zu lofen und feine Freuden - Feuertrommet zu rubren; Marggraf aber gab fein anberes Gignal, als bas. fich fertig zu machen, und mit ihm zum Juben Bofeas zu aeben; und als ber Stößer boch einigermaßen feiner Breube Buft machen wollte, und frangofifch aufzurauschen anfing: "Paix! Bon! Peste!" fo verbot es Marggraf mit Sanbwinfon und mit ben leifen Worten : "Rubig, fein Wort mehr!" Stoß that es fo ungern als möglich, fonitt aber boch einer ibm jum Ausfragen nachlaufenben Schwefter ein fo flamifches, grinfenbes Geficht, ale zu feinem Schweigen unent-Beil ber Apotheter mitten in ber meiten. behrlich mar. vielleicht über Sahrzehnde reichenden Freude mit unverletter Befannenheit bie Standuhr ber Pringeffin, fo wie bas Bimmer, forgfältig verschloffen hatte: fo verfiel ber fcharffinnige Stoffer auf die Bermuthung, bas Bilb fei gar eine munterthatige Beilige - und bie angegundeten Rergen und ber an Marggrafs Ropfe phosphoreszierenbe Beiligenschein und bie galvanische Saule, in welche vor einigen Tagen große Opferthaler, wie in einen Altar, gelegt worden, ließen ihn benten (und er fand es nicht unmöglich und unrecht), daß ein fatholifches Beiligenbild auch an Broteftanten Bunder verrichte und fie reich mache, wie Chriftus Beiben gefund - und er fühlte fich lebhaft von feinem Glaubensbekenntnig fo viel

abzufteben geneigt, als zu einem fatholifchen Gebet an eine Beilige gehört.

Dem Schächter und Sanger hofeas murbe ber Regent. nämlich ber Regal = und Imperialfolio = Diamant, vorgebal-Es murbe meine Rrafte nicht überfteigen. hier bas Gemalde ju liefern, fowol von ben Ausrufungen. Staun = Geberben. Wortfluffen, Rauf . Fechterfpielen blauen Dunften bes Schächters auf ber einen Seite, als von ber gang neuen Rurge, Reftigfeit, Burbe bes Apothefers auf ber andern, so wie auch von dem hohen Rathe und Sanhebrin beigerufner Juben, Rotarien, Stein- und Rechtfundiaem -; benn ich hatte nur bes Juben Schwure nachzuschreis ben nothig, bag ber Regent (benn eben fo viele Rarate, wie ber berühmte, mog er nicht nur, fondern noch fieben barüber), bag biefer Regent ungewöhnlich gepangert fei burth gensd'armes \*); daß er points und Stroh in fich habe, und ber Regent ichwer zu polieren ober ein fogenannter diamant de nature fei, und bag bie Galfte bes Benthet. welche ber Schneiber ober diamantaire übrig laffe, aut noch. zwei Drittel unter Brübern einbuße - - baburch, wie gefagt, mare bie jubifche und juriftifche Seite gefchilbert; auf ber anbern aber, wie leicht mare Marggrafs neues Fürftenmefen burch feine Meugerungen bargeftellt: Bewinn fei eben fo febr unter feiner Burbe, als Streit beshalb, nur moge man fein gutwilliges Aufopfern nicht mit faufmannifcher Untenntnig verwechseln. - Mit Bergnugen flocht' ich bier ben gangen Diamant = Raufbrief in feiner völligen Ausführlichkeit, wie er forperlich vor mir liegt, auf diesem Bogen ein - zumal ba vielleicht burch bas Raufinftrument meinem, wenigstens hiftorifch wichtigen, Berte boch für einige

<sup>\*)</sup> So nennen bie Juweliere große Fleden ober matte Stellen.

zweifelschtige, juriftische Lefer mehr Glaubwurdigkeit zuwüchse —; aber ich halt' es (sonft ihat's ich's gern) nicht für recht, so viel unschuldige Lefer bem juriftischen Gehölze zuzutreiben, welche mit einer so lebhaften, gewiß nicht tabelhaften Ungebuld vor bas ungeheuere Palais royal und Eskurial auf einmal gestellt sein wollten, zu welchem ber Diamant-Pitt ben Grundstein gelegt.

Sollt' es uns nicht genug sein, sogleich blos Volgendes zu ersahren? Rämlich der Apotheker wurde bei dem Berkaufe des Steins so oft als mözlich über die Hälfte verlett (durch laesiones ultra dimid.), und bekam daher nur mehre oder wenigere 10,000 fl. rheinischer Bährung auf der Stelle in Geld ausbezahlt — denn die halbe Judengasse schoe bei —; und eben so viele auf Bapieren zugesichert. — Hätt er freilich nur steben Tage warten wollen (aber eingesperrte Glut jeder Art tried alle Räber seiner Natur heftig um), ja nur fünf: so hätte ihm der hofjuwelter der Hauptstadt Hohengeis mit Freuden das Doppelte bewilligt, um endlich auf einmal in seinem hagern Juwelierleben sunfzig Prozent, unter lauter Schwüren seiner zu großen Einbuße, in das grüne Spiegelgarn seines Beutels einzufangen. —

Als Marggraf seine neuen Krontruppen (viele tausend gekrönte Köpfe stark) in seiner Stube und auf seinem Tische hatte — benn natürlich werden die verschiedenen, aufgestellten Geldrollen gemeint — so setzt' er sich nieder und schried folgendes hohe Umlauf-Handschreiben an Worble, Suptip und Renovang:

"Liebe Setreue! Bir thun euch hiemit zu wiffen, daß "Bir die fürstliche Burbe, die Uns Gott längst durch Un"fere Geburt verliehen, fortan öffentlich durch zweckbienliche
"Mittel behaupten können und wollen, wohlwiffend, baß es.
"ber Borsehung aus weisen Absichten gefallen, Uns im burf-

"tigen, fa niebtigen Stanbe eines Abotheters auffigatien "und etzteben zu laffen, um Uns burch bas Befannlinithen "Mit fo vielen Leiben ber bienenben Stanbe theils bin "aller "Ueberhebung einer bobern Geburt - über welche ber Marft "fo gar leicht bie Bermandtschaft mit anbern, aleichfeils wie "er, bon bemfelben Abam abstammtenben Menfchen veralfit "- auf ber einen Seite zu bewahren, theils um auf ber "andern Unfer Gerz, fo warm und mito es auch von Geblut "fein mag, noch mehr für jeben Menfchenbruber, ber Ennb "bat und Troft begehrt, zu erweichen und aufzufaflieffen; -"alles dies wohlwiffend, und wahrhaft bantbar ünerfennent, "baß Wir auf biefe Weife in Deutschland und in ber Birt-"lichkeit eben fo gludlich ju Unferer Ausbildung als Brivat-"mann erzogen worden, wie Prinzen zuweilen im Morgen-"land, und besonders in Romanen, g. B. von Wieland im "golbnen Spiegel - ein Fall, ber überhaupt viel ofter vor-"tommen muß, ba fonft nicht fo viele fich aus Bahnfinn "für Bringen halten wurden —: fo find Bir gefonnen, nicht "langer als bis jur funftigen Boche in einer Stadt zu bei-"weilen, welche Unfer Diffallen in großem Grabe, und neueb-"bings an einem wichtigften Tage bom fruhen Morgen bis "in bie tiefe Dacht, fich jugezogen.

"Bir wollen beswegen Und in gebachter Woche, gleich, "so vivlen anderen Brinzen, auf fürftliche Reisen begeben, "um auskindische Länder zu sehen — beren Sofe zu kubie"ren — von langer Arbeit auszuruhen — Gelehrte and
"Kimfiler auszumitteln und aufzumuntern — und häupt"fächlich in so manche Bunde Del zu gießen, die Bir auf
"Unserer Luftreise am Wege offen sinden werden.

"Ob Wir gleich nach Außen bin vor ber hand in einem "Al incognito zu bleiben gedenken: so wollen Wir boch in "Unferer Nabe Unferer Würbe nicht entfagen. Da Wir aber

Digitized by Google

"zu Unserem Reisegesolge und hoffinat am liebsten Versonen "auswählen, beren Treue und Anhänglichkeit Und schon früher "erprobt geworden: so ernennen Wir hier den sogenannten "Freimäuerer Worble zu Unserem Reisemarschall, den Waisenhausprediger Süptig zu Unserem Hofprediger, und den "Lünstler Renovanz zu Unserem Hofprediger, und wollen sedem "von ihnen den halbjährigen Gehalt von 1000 fl. rh., welche "der Leibpage Stoß mit dem Handschreiben überkringt, derngestalt vorauszahlen, daß die Reisesoften von Uns besonders "gestragen werden. Die übrigen Hofftellen bleiben offen und "werden erst unterwegs mit den tüchtigen Subjetten besetzt. "Solches haben Wir hiemit verfügen wollen.

"Rom 1790.

"Nifolaus."

Wenn mehre versuchte geheime Rabinetrathe und Sofretäre dieses eigenhändige hand und Rabinetschreiben in einem
solchen Grade verworren, quer, breit, kurz und lang sinden
sollten, daß sich jeder bedenken würde, nur den eignen Namen
darunter zu schreiben, geschweize einen gekrönten: so überlegt
wol keiner von ihnen, daß Marggraf gar keinen andern Sekreiär dazu gehabt und genüt, als nur sich selber; daher
auch diese Selber Bahlkapitulazion als die erste und nöthigste Handlung betrachtet werden muß, die er unter seiner
eignen Regierung vornahm. Und doch weiß er — so schwer
sonst in Einer Hand Zepter und Feber zu halten sind —
diese so zu sühren, daß er wenigstens sein Ich durch alle
Beugsälle hindurch, wie der kleinste Kürft, eigenhändig große
ansängt.

Dben murbe bes Stößers als Leibpage gebacht. Marggraf hatte namlich munblich, noch eh' er bie Gehalte fortttug,

ju ihm gefagt: "Bu gleicher Beit ertheil' ich Ihm bie Char-"gen eines fürftlichen Rammerbieners und Leibhufaren und "Leibpagen : golbner Treffenhut und Treffenrod verfteben fic "bon felber, und Er fann Seinen Anzug nicht zu toftbar "wählen, um Seinen herrn zu ehren. - Freuet Ihn bieß "recht? Beig' Er mir's frei; Er weiß, wie mich's freuet, "wenn man mir feine Freude nicht verheimlicht." "armer toller bund - verfette Stoß, ber heute jum erften-"male vor Freuben weinte - ich fann's jest unmöglich, aber "morgen ober Abends." - "So will ich Ihm nur fagen, "fuhr Marggraf fort - bag Sein Amt bei einem Fürften "welt wichtiger ift, als Er bentt; - Er gieht ben gurften "an und aus, Er hat in Rrantheiten und Rachten und im-"mer etwas bei ihm zu thun; und ba fann Er gerade auf "feine Beife bie Gelegenheit benuten, mich einzunehmen für "ober wiber Leute, und hat immer mein Ohr. "Sein Einfluß ift faft unwiberftehlich, und ich habe in ber "That fehr viele Urfachen, gegen Ihn, ba ich Ihm fo gu-"gethan bin, recht auf meiner But zu fein." - -"allerliebster Gott! Thun Sie boch bas vor einem folden "Erzspithuben, wie ich, mag ich auch bie Ehrlichkeit fel-"ber fein."

## 3 mölftes Rapitel,

worans man erft fieht, was aus bem eilften entftanben, und bag in jenem eine Sipung ift, und bie Berichterkattung berfelben.

Die brei Neubeamten mochten nun von Marggraf benken, was sie wollten, so viel saben sie wenigstens, daß die Sacke voll Besoldungen vor ihnen ftanden, und konnten sich leicht entsinnen, daß sie der Stößer die Treppe hinaufgetragen und hingesetzt. Reiner von den dreien wußte, ob er sie annehmen sollte, oder nicht, sondern jeder behielt sie vor der Hand.

Borble rannte in der ersten Bestürzung in die Apotheke und fand daselbst die drei Schwestern schon in der zweisten, britten und vierten — benn die jeso weitläuftigern Andverwandten des Fürsten saßen zuerst mitten in Prinzessinsteuer und Wittwenkassen und Nadelgeldern, kurz in Geldern, welche ihnen Nikolaus geschenkt, und tropsten noch vom goldenen Blatzegen. — Der Stößer ferner hatte im Vorbeilaussen sowol Dummheiten, die er glaubte, als andere, die er ersann, zusammen ausgetheilt, und unterwegs die glänzendsten Nachrichten von einer Heiligen und Wunderthäterin, die er nicht mehr zu nennen wisse, beschworen und gegeben. Auch der Apotheker selber war, eh' er zum zweitenmale ausging, zum ersten mit drei großen Shawls auf den Armen wiederzgekommen und hatte es vor den drei Beschenkten slüchtig bedauert, daß er in künstiger Woche auf Reisen geben und sich

überhaupt als Fürft in mehr als einem Sinne von ihnen

entfernen muffe.

Gerabe gegen bie Schweftern hatt' er fich über feine Berfunft nur ted und furz erflart, wovon die Urfache allerbings zu untersuchen mare.

Bum zweitenmale war er mit Gelbern und Leuten ausgezogen, um in aller Gile, als gab' es einen Lag fpater teine Autschen und Bferbe mehr, sowol biefe und Autscher

einzutaufen, als noch taufend andere Sachen.

Der wirkliche Reichthum war ba — sahen sie alle — aber mögliche Tollheit auch. Nur eine ober zwei seiner Schwestern — welche bei der Auferstehung früher ihre Kleisber, als ihre Knochen gesucht und aufgelesen hatten — fansben in den geschenkten Shawls alle Spuren eines wackern Verstandes.

Che Worble kaum das größte Erstaunen ausgetheilt und angehört hatte: kamen noch ber Prediger und ber Maler nach und halfen weiter ftaunen, besonbers ben Schwestern, welche von ihnen Marggrafs neueste Gelbauswerfungen bei feiner Selberkrönung ersuhren.

Sanz Rom hatte ohnehin der Stößer erschüttert, weil er über jede Gasse, durch die er ging, den Schneckenschleim und Laich seiner Berichte gezogen. Sterbende sollen allba (ist Worble'n zu glauben) der Neuigkeit wegen eine halbe Stunde länger gelebt haben; — ein verdienter alter Soldat, der seine Frau mit Füßen getreten und noch dazu mit scharfen, hölzernen Stelzsüßen, soll von ihr herabgestiegen sein, blos um das Nähere von der Sache in Ruhe zu erfahren. — Wer nur Deutsch konnte, beobachtete die rhetorische Regel und fragte: quis, quid, ubi, quidus auxiliis, cur, quomodo, quando? — Alle Veterskuppeln und Kapitolien im welschen Kom waren Streusand gegen den Edelstein im Hohengeiser.

— Regenten aus allen fürstlichen Häusern standen auf ihren verschiedenen Thronen umber und ragten empor, aber kein Mensch sah hinauf, seber war nur auf den steinernen harten Bitt oder Regenten erpicht. — Aber warum denn, bitt' ich, läßt der Mensch sich die weite Brust, welche ganze Universalhistorien und Universa beherbergen kann, vom Gewebe einer Winkelspinne ausssullen, und sagt dem All, wie einem schlechen Miethmanne, die Wohnung auf, damit sich ein Endehen Ding einquartiere? — Aber warum, frag' ich fort, lass ich mich denn selber durch Fortfragen von dem elenden keinem Stadt-Gelärme dermaßen einnehmen, daß ich das Große der Geschichte vergesse und mit Mühe erst so fortsahre, wie folgt? —

"Für so vieles Gelb — rebete Libette bie brei herren "an — könnten wir wol alle unser Bischen Verstand und "Unverstand zusammen nehmen und barüber berathschlagen, "wie einem so guten Manne zu helfen sei."

Der Buchthausprediger fing als der erfte Borftand ber gelehrten Sigung zuerft zu ftimmen an, und außerte fich nicht ohne Scharffinn fo :

"In nichts sind' er sich für seine Berson leichter, als "in bes herrn Marggrafs Tollgewordensein. — Bon bessen "früherer Erziehung aus Gründen gar nicht zu sprechen, so "habe schon das bloße ungeheuere Glück, statt eines großen "Looses, sogar das allergrößte zu gewinnen, womit die answern Loose auch zu gewinnen wären, den besten Kopf verschen müssen; zu diesem Fluge sei nun noch gar der "Vall von der Leiter gekommen, der durch den Abstand das "Gehten doppelt erschüttert habe — Gleichwol wäre noch "Besinnenbleiben möglich geblieben, hätten nicht die Nachts", wachen, wodurch sogar Thiere, wie Falken, um Verstand "und um Erinnerung des vorigen Wesens kommen, ihm beis

"bes von neuem befchnitten, wiewol fogar in biefem Balle fich "fragen ließe, ob er ohne ben gund bes Regent = Diamanten "auf ben Bebanten einer Regentschaft gefallen mare. — "Go aber, mes Demoiselles, fonnte fclechterbings ieber "Seelenkenner nichts Anberes erwarten, als eine mahre fire "Idee; etwa von wirklicher Tollheit. Sind benn nicht Men-"ichen bei weit mattern Beranlaffungen babin gefommen, "für weit unwahrscheinlichere Befen, als für Fürften, fich "ju balten, ber eine fich fur einen Gott ben Sohn, ber an-"bere für einen Gott ben beiligen Geift, ber britte fich fur "glafern und ber vierte buttern, ber funfte (ein großer "Theolog ju Orford) für eine Blasche, ober blos für einen "Topf ein fechfter, ju gefdweigen ber Babne, Ruben, Ber-"ftenkörner, wofür noch andere fich angesehen, was boch alles "nicht fo menschmöglich ift, als ein Fürft, ba bergleichen " exiftiert." -

"Selehrtester Herr Prediger — rief Libette aus — daß "mein Bruder sich etwas in den Kopf gesetzt, glauben wir "ja alle gern, und sigen deswegen hier; wir wollen nur aber "wissen, was zu thun ist, und ob man wie ein Narr dem "Narren so zusehen soll."

"Nun ift aber das Erwünschte bei ber Sache — fuhr "Süptit fort — baß er fich wirklich für einen Kürsten halt "und somit dem bekannten Brosessor Tittel in Jena gleicht. "— Dieser sah sich gleichfalls für einen an und zwar für "einen römischen Kaiser sogar; — man nannte vom weiten "eine Macht, sogleich ließ Tittel die seinige ins Beld rük"ken —; indeß er in allen andern Bunkten, zumal auf "dem Katheber, so vernünstig war und las, als säß er "auf gar keinem Throne. Mit demjenigen Verstande, den "Gerr Marggraf noch hat, läßt sich also ansangen und der "verlorne sich gleichsam wieder einfangen, wie man große

"Spocksiche mit kleinen köbert." Aus viesen Szünden war Süptig der stimmenden Meinung, man musse ihn reisen und gewähren lassen; denn wörtlicher Widerstand, wie hier in Ram am ersten zu befürchten sei, presse und höhle die sixe Iden nur noch tieser und sester in sein Gehern — die beistern, Berstreuungen der Reise, der Wechsel neuer Iden heile Leib und Getit — und ein geschiefter Seelenlehrer, der ihn begleite, konte unvermerkt hier mit Wick, dort mit Wort, heute umschleichend, morgen ganz ansprengend, die Spielswaße, seiner Iden so glücklich verschieben, daß sie ein ganz auberes Lied vorspiele.

"Sie reisen bemnach hossentlich, sagte Worble, als Sit"tenlehrer und hosprediger mit und arbeiten am Manue
"und stellen ihn her?" — Wider Erwarten brachte der Brebiger starke Bedenklichkeiten zum Borschein, die Züchtlinge
seines Kirchsprengels hintan zu setzen, da es größere Pflicht
sei, Bosewichtern geistlich beizuspringen, als bloßen Wahnstunigen — wiewol er oft die Bolizei-Zuchthäusler und
Lollhäusler unter ein Dach gebracht —; indeß setzt er diesegen (und schwächte iene damit genug), auf einige Reisen
zu gehen, um vielleicht sowol seinem beschwerlichen Zettwerben, als seinem immerwährenden Geistanspannen einigen Einhalt zu thun.

Als ihm Worble diese Ausleerung der Fettzellen und der, Gehirnkammern recht ernstlich anrieth, und ihn daran erinwerte, wie oft er ihm selber vorgeklagt, daß er für die Kapzel seiner Kirche (zumal bei heftigen Nuyanwendungen) epolich zu die und seist werde, so wie sein Ningsinger für den Chering, auf dessen Durchseilen er sich ungern vorherzite: so versetze Süptig wiederum: "Wahr genug! — In"zipischen erklär" ich hiemit, lieber bleibe ich daheim, eh ein

"Aelfgeld mich bestimmen sall, unterwegs ben Gern App"theter fün einen Fürsten auszugehen; höchstens einen werb'
"ich, seinem Eigennamen Marggraf; nach ber Weise ber Sib"beutschen, ben Artikel vorsehen und bei Leuten sagen: ber
"Warggraf."

Dem Frohauf Suptit — ben Worble ein lebendiges Pro-contra ober Fürwider hieß — versetze Renovanz, um gleichfalls abzustimmen: "Ich will bersten, thu' ich auch nur "dieß, gesetzt er nahme immerhin mich unter der lästigen "Bedingung mit, ohne welche ich nach dem Testamente meis"nes Baters ohnehin nicht verreisen darf."

"D, fagte Libette, Ihren phantastischen Bruder padt er "so gern mit auf, als Sie; was ist bem närrischen Ver-"schmenber jeto ein Narr mehr ober weniger?"

— Der gute Lefer, für ben ich ja alles thue, und für welchen allein (und für niemand andern) ich eine so lange Geschichte ausarbeite, soll wahrhaftig nächstens bas Kapitel, worin über ben Bruder bes Malers ber vollständigste Ausschluß gegeben wird, in die hand bekommen. Nur jeso muß vor allen Dingen fortgefahren werben.

"D meinethalben! fuhr Renovanz fort — Maler aber "haben von jeher sich nach keinem Fürsten gesügt — Holbeine "und andere haben vor Königen, die sie malten, Taback "geraucht — Titiane haben sich von Kaisern, die nur zusahen, "Pinsel ausheben und zulangen lassen. — Und dabei waren "bieß noch Fürsten von Geburt und Geblüt. . . . Was "gibt's aber hier an ächter Fürstlichkeit für einen Künstler? "— Ohnehin hoss ich unterwegs dem Gerrn Apotheker wol "mesentlichere Dienste, als jene Künstler ihren Fürsten — "denn malen werd ich ihn überdieß noch oft genug müssen "— zu leisten, wenn ich, da er doch jeho sich als Fürst "noch mehr, denn sonst als Hunde-Apotheker, für einen

", Kenner ber Malerei wird ausgeben wollen, mit den nöchig-", ften Kunfturtheilen aushelfe, die er in den verschiedenen ", Kunftsammjungen, die er besteht, zu fällen hat. Ich dächt' ", wenigstens."

"So benkt boch, unterbrach Libette, jeber nur an sich, "keiner an meinen Bruber." — "Mich nehmen Sie aus, "versetzte ber Maler, benn nach meinem Urtheile soll er gar "keinen Aritt aus Rom versuchen. Er muß als Mente ca., ptus, als Imbecille, als veritabler Narr seinen Vormunb "und Kurator bekommen, ber sein Vermögen bewacht — man "könnt' ihn sogar für einen Verschwender erklären." —

Da ftimmte Borble ab, und fuhr auf: "Wie, ein "Mann, ber, wie eine Barnblafe, jeben Monat Steine er-"zeugen fann, und zwar bie ebelften, ber foll furz gehalten "werben? Ginen lebenbigen Diamantbruch, ein ganges euro-"paifches Brafilien im Rleinen, bas uns wenigftens Beft-"indiens biamanine Retten gerbrockeln konnte, will man auf-"balten in feiner Arbeit? - Beim Teufel! wenn er fich nun "von beute an binfette und nichts machte? - Dber foll er "mit feinem Glanze in biefem mobrigen Refte verfchimmeln, "fich wie eine Fadelbiftel in ber Bufte abbluben? - Dei-"netwegen halt' er fich fur bie beilige Pforte ober fur ben "beiligen Stubl: ich werd' ihn, gemäß bem Range in feinem "Ropfe, anreben, und wenn er fich fur ben Beherricher von "Darfur in Afrita ansehen wollte, ber bochtrabend genug \*) "fich ben Dofen, ben Gohn eines Dofen, ben Dofen aller "Dofen fdreibt; ich wurde meine bisberige Dusbrubericaft "mit ihm ohne Anftand fahren laffen und ihm feine Titel "geben. - Der Benter! bort tonimen ja eben Seine Durch-

<sup>\*)</sup> Browns Reifen in Afrita.

"laucht mit einem neuen Bagen und Ruticher herab gefahren, ", und Stoß fteht hinten auf."

Er war's in ber That.

Bwei Schwestern, welche blos für einen Kopfput Kopf genug hatten, gaben in der Eile nur die kurzen Stimmen ab, daß es für die Ehre der Marggraf'schen Familie allerdings am gerathensten sei, wenn ihr verrückter Bruder ihnen und der Stadt keine Schande mache, sondern in der Fremde sein Wesen triebe. — "Ho, ho, versetzte Libette, mich "laßt nur mit. Und sollt' ich in ein Baar Hosen und Stiegen wird wirden und als die einzige Frau unter dem "Männergesindel mitsausen (hier nickte Wordle recht beifällig "und sagte: o göttlich!): so soll mein guter blinder Bruder "nicht ohne eine gescheidte Schwester herumreisen, die ein "Bischen auf ihn sieht; denn es gibt gar manche Schelme "unterwegs, Herr Worble!"

Eben trat ber Abotheter ein; leichter, rubiger Unftanb, verbindlichftes Lächeln, eine gewiffe Burbe verfündigten ben Fürsten. "Ihro Durchlaucht haben wir, bob Worble an, "fammtlich in corpore unfern Dank barbringen wollen; auch "haben wir vorher eine beutige leichte Sigung über bas "Mitreisen gehalten, von welcher ich Ihnen, Gire, einen "furgen Bericht abzustatten muniche!" - Go batt' er angefangen, in ber feften Erwartung, ber Apotheter werbe bei feinem vollen Absprung von ber Dutbruderschaft feine Leute tennen. Aber ber Apothefer erwiederte: "Damit werben "Sie mich unendlich verbinden, herr Reisemarichall" - und warf fo ben betroffnen Marfchall beinahe aus feiner Rolle, weil biefer feinen halben Ernft gar mit einem gangen aufgenommen fab. Dabei batte Margaraf feinem fonft fcbreienben Sprachton einen folden Dampfer (sordino) aufgesett (bobe Berfonen fprechen faft unborbar, batt' er gebort),

bag er unenblich fcimer zu verfteben, fogge zu beautworten mar.

Der Freimäuerer erstattete jeto einen gedrängten Bericht, nicht ohne leichte Bosheit gegen die zwei Nitbefolbeten. "Wie konnten Sie" — wandte sich darauf der Apotheker mit ausnehmender Leutseligkeit und Grazie zuerst an Reno- vanz — "mein bester Gerr Hofmaler, nur Einen Augenblick "daran zweiseln, daß ich Ihren Herrn Bruder mit größtem "Bergnügen und ganz auf meine Kosten in mein Gefolge "aufnehme, wenn ich damit einen solchen Künstler, wie Sie, "gewinnen und um nich behalten kann? War dieß freundlich "genug gedacht?" Renovanz verbeugte sich schweigend, aber doch um zwei Parifer Linien tiefer als sonst.

"Auch Sie, herr Marichall, konnen Ihre Gemahlin "mitnehmen," fuhr Nikolaus fort. — "Durchlaucht!" versette Worble, mit ptolemäischen Rreifen und Windungen auf dem Gefichte - " Diefe laff' ich wol nirgend lieber, als "zu Saufe. Mach' ich mich auf einige Beit weg von ihr: "fo thu' ich's hauptfachlich, weil ich eben auf zweierlei aus-"gebe, welches in der Che fo wichtig ift, in der wol manche "Wetterwolfen unterlaufen. Ich muniche nämlich burch mein "Berreifen es babin zu bringen, bag wir uns beibe nach "einander ftart fehnen, nicht nur fie fich nach mir, fonbern "auch ich mich nach ihr, was beibes jepo ber Fall nicht "fein will! Die Che - auch meine - hat bas Befondere, "baß man - die Frau vollends - barin gwar febr liebt, "aber auch verteufelt brummt; fo wird man baburch auf-"fallend jenem frommen Manne \*) ahnlich, welcher bei bem "Namen Gott, fo gottesfürchtig er war, aus Gemuthfrant-"beit ibn immer fo zu laftern gezwungen mar, bag ibm

<sup>\*)</sup> Sulzers Schriften. B. 1. S. 105.

"felber grausete; die eheliche Liebe selber erhält sich unter "ber Schneedede der ehelichen Zänke ganz warm. — Zweis, tens will ich meine Abwesenheit zu noch etwas machen, "nämlich zu einer Hahnemann'schen Weinprobe gegenseitiger "Tugend und Treue; ich will versuchen, ob sie mir in der "langen Abwesenheit, und ob ich ihr unter den großen Versuchungen treu bleiben kann. Dieß ist das Wenige, was "ich mit Vielem habe sagen wollen, Durchlaucht! Sonst "hab' ich noch andere Gründe genug zum Mitreisen, die "nicht einmal so ordentlich lauten."

Der Apotheker nahm zwar den kühnen Scherz in seiner Gegenwart liebreich auf; doch lächelte er nicht laut, sondern wandte sich schnell so an Süptig: "Wie herzlich gern, herr "Prediger, sah' ich Sie, so wie Ihre Gemahlln, auf meiner "Reise zugegen! Es sollte Ihrer Gesundheit so gut zus"schlagen, wie, hoss dich, der meinigen." — Erst aus spätern Bapieren ersah ich, daß Nikolaus unter seinen Reisezwecken sich auch den vorgesetzt, seine am chemischen Feuer vergelbten Jugendrosen in freier Luft roth aufzufrischen, um schöner bei der schönsten anzulangen. "Ohne weitere Frage — sagte er "zu sich — stellt jeder sich nach einer Reise viel blühender "vor, und die Freude des Wiedersehens thut denn auch noch "dazu."

"Herr Marggraf! — (verfette Suptity) — mein herr "Marggraf von Hohengeis muß wol in jedem Kall erst um "gnädigsten Urlaub von mir gebeten werden; aber ich werde "baher erst nach einigen Tagen indirekt — unmittelbar "wollt' ich sagen, jedoch beides, so wie direkt mit mittelbar "wegen des Gleichklangs zu verwechseln, gehört wol auch "unter die unerkannten Leiden des Menschen — alle Be"schließungen überbringen können."

- Damit ich aber meine mir fo lieben Lefer und Raufer

auf teinem balben Bogen lang die Angft gushalten laffe. einen folden Dann, wie Suptis, auf Marggrafs Reifen einzubugen: fo foll ihnen fogleich biefes Rapitel mittbeilen. was ich im nachften batte berichten muffen. Frohauf Suptis hatte nämlich bas Gigne, bag er ju einem Gott getaugt batte, welcher, um eine furze Beit zu erschaffen - fei fie auch noch fo lang - vorher eine gange Ewigkeit a parte ante nach ben Philosophen bagu haben muß: - fo lange berathschlagte er sich mit sich und feiner Frau. Lette aber feste ibn jeso erftlich vor lauter Bewunderung - benn ibr Che-Saupt mar ihr bas Saupt ber Chriftenbeit und ein Chriftustopf bes Wiffens - zweitens vor lauter Liebe benn für fich und ihr Boblfein gab fie teinen Grofchen, aber für jenes und ihn alles - in noch größere Schwanfungen, ale er icon litt, weil fie theile gern gu Saufe bleiben wollte, gegen welches er ihr feinen Mangel an einer Rranten = und Befunden = Barterin einwarf, theile gerne mit bem Mannerzuge geben, wobei er ihr beffen mögliche Berftarfungen, beren Enbe gar nicht abzusehen mar, und ihre einzige weibliche und priefterliche Burbe vorhielt. " Dein "Sauptanliegen babei ift ja blos, bag Du nicht fo viel "nachbenteft, fonbern etwas magerer werbeft -- " fagte fie.

Daß Frohauf nun nicht bis diese Stunde noch dort fist und fortfährt, abzuwägen und zu überschlagen, verdanken wir blos seiner Diebsgemeine, die in Einer Nacht den gorvischen Knoten durchschnitt! Es traf sich nämlich glücklicher Weise für alle Parteien, daß der Spisbubenverein im Zuchthause sich zu einem Ohnehosenbund oder Klubb verknüpfte, und daß das ganze Schelmenkonklave — nur darum so hart wie Kardinäle vermauert und so karg beköstigt, damit jeder selber sich zu einem heiligen Vater erhebe — sich eines Bessern besann und glücklich durchbrach und den Zurückzug

antrat, ohne auch nur einen Mann ober bie geringfte Rinbermorberin einzubunen. Richt einmal einen ehrlichen Mann batten bie Schelme gurudgelaffen, mare einer im Buchthaufe ba gemefen; zum Glud aber mar ihr Buchthausvermalter felber feiner, fonbern hatte biefe habeas-corpus-Afte für biefe armen Inkorporierten bestätigt und war mit ihnen als Rauberhauptmann bavon gegangen. Es ift noch nicht bifterifc ausgemittelt, ob zu biefer Aufhebung ber Gelberleibeigenschaft, nämlich ju biefem Sturmen ber Baftille von innen beraus, nicht bas bamalige frangofifche von außen binein die Schelme hauptfachlich bewogen hat. Der Lefer erinnere fich nur - was er ohne feinen größten Schaben nie vergeffen fann - bag bie gegenwärtige Beschichte, bie er bier aus mir, als ber Quelle, ju ichopfen bat, gerabe im Anfang ber frangofifden Revoluzion vorgefallen. Das Diebsgefindel fand fich ja von feinen Obern eben fo gebunden und gedruckt, wie Frankreich, ja es hielt fogar mit einigen Franfreichern (bie ich aber für bamalige Emigres halte. welche fich in ber gallifchen Rreuzschule felber veniam exeundi gegeben) bie Marmorfage gemeinschaftlich an ber Sanb. Davon aber anderswo! Bichtiger ift für uns ber Umftanb. baß bie Buchtleute ihre fleine Baftille nicht fomol abaebrochen, ale angegundet. Dieg hatte ben fur unfere Geschichte faum zu berechnenben Erfolg, bag mit bem Buchthause auch beffen Rirche in Rauch aufging, und baburch unfer Guptis weit langere Rerien überfam, als auf ber Univerfitat Coimbra gegeben werben, wo fie jabrlich nur acht Monate bauern. Denn jego tonnte er Jahre lang abwarten, bis bie Stabt ben Schafftall und die bagu notbigen Bode für ben Seelenbirten wieber jufammen brachte, befonbers ba Rom vielmehr fich taufend Glud bazu munschte, daß die Rirchganger bie Müben und Roften eines Selber-Schubs unaufgefobert übernommen. Meinere Sunber und ehrliche Scheine aus ber Stadt, die sonft auch in der Zuchthauskirche hospitiert hatten, konnten kunftig in anständigern Kirchen bekehrt und gebeffert werden, in der Stadtkirche, in der Schloftirche, in der Tatholischen.

Kurz, ber Zuchthausprediger Frohauf Suptity wurde Hofprediger bes Aporheters, und nahm Auf und Reifeples an, was eben zu erweisen war und den Lesern frühzeitig zu erzählen . . . . .

Wir sind nun wieder ins Zimmer zurud, wo, wie gebacht, gesessen und gestimmt wurde. — Der Fürst hob endlich die Sitzung auf, entließ aber jeden mit solchen aufrichtig gemeinten Anerbietungen jeder Fürsorgen, mit solchen herzlichen Ausdrücken seiner Hoffnung, ihnen allen und wer etwa noch sich anreihen würde, den Reiseweg durch lauter Breuden zu verkürzen, daß seiner Schwester Libette ordentlich Ahränen in die Augen traten über sein gutes Herz und seinen kranken Kopf, und sie ganz verdrießlich die Reisegesellschafter ansach, welchen jenes und dieser etwas eintragen sollte.

Rach ber Entfernung ber Mitretfer befahl Libette ihren Schwestern, aus bem Zimmer zu gehen, weil sie so gut etwas zu fagen habe als seber; benn ber vortragende Nath Borble hatte sie (er wollte mithin mehr als gewöhnlich zart erscheinen) in seinem Stimmen-Protosoll ganz ausgelässen. "Bruber — sing sie an — benn Eine Mutter werden wir "Gottlob boch haben — ich will mitreisen; höre mich aber "aus." Zeho stellte sie ihm — sie konnte eine Schwester-rednerin, ja eine Kanzelrednerin sein — mit sanstem Nach-bruck vor, wie sie bisher am meisten für ihn gesorgt, sowol für seine Psege, als für seine Freude, und wie sie, ob man sie gleich ven wilden rauschenden Ruprecht nenne, boch ihn immer so weich auf den händen und Vingern getragen, wie

ein Grasmuden = Gi; - fie fragte ihn, wer wol feine Beburfniffe und Rothen und Suchteleien beffer tenne, als fie aus einem langen Beifammenleben - ("bas werb' ich hart "empfinden, fagt' er bazwischen, aber ftart ertragen"); ffe bat ibn, felber zu enticheiben, ob es nicht gut fei, wenn ein auch nur von Weitem Blutverwandter fich feiner und feiner Gelber ein wenig annehme gegen blutfrembes, burftiges -Bofgefindel, bas einen Bapfhahn nach bem andern in ibn ftechen und einbohren werbe. - "Sie mogen ftehlen, fagt" "er, ich mache einen Diamanten und bleibe vergnügt." -"Und vergnügt, mein Bruder?" - erwiederte fie, und faltete, bie Banbe, und blidte zu ihm ftarr mit folchen liebewarmen, liebefeuchten Augen hinan, baß feine felber trube murben, und er mit beiben Sanben ihre gefalteten lange umfchloß, eb' er fich endlich zur Frage verfügte: "Db es aber je bie "Delifateffe bes Gefchlechts erlaube, baß eine Dame, als Die "einzige, unter lauter Mannern fei, gleichfam eine Blume "im Forfte; hier besonders fige ber Sauptknoten." - "Wenn "er nur ba fist, fo gibt's noch Troft in ber Welt, verfette "fie, ich werbe Dein hofnarr, herr Marggraf, und habe "bofen an, und fage Du zu Dir, wie zu allen Deinen "andern Rarren! Ihr neunt mich ja ohnehin immer ben "Throler Waftel."

Eine fühne Frau erräth selten ein Mann; benn ihre Mißgriffe, wie ihre Griffe, sahren über ben Kreis ber Klugsheit hinaus. — Mit dieser unvorhergesehenen Kleidung und Kolle hatte sie das schon lange stehende Heer von Margsgrafischen Einwendungen auf einmal zerschlagen; es slohen alle Einwendungen ihres Geschlechtes — ihrer bürgerlichen Abkunft — ihres luftigen, mannhaften Poltertons — einiger Unbildung — und des Du; und er nahm ihre Mitreise an, und um so leichter an, da sogar Hosnärrinnen von fürstlichem

XXVIII.

Digitized by Google

22

Seblüt an großen Höfen, bemerkte er, nichts Unerhörtes seien \*). Nur wurde ausgemacht, daß sie einige Tage vor ihm sich aus der Apotheke verlieren und dann in Tracht eines Throlers sich zu ihm sinden sollte, damit nicht einmal seine Freunde, geschweige ein Anderer in seinem Gesolge, je erriethen, wer sie wäre. Sie versprach es ihm um so leichter, da sie es den Freunden sagen, und sie um Blind = und Stummsein bitten wollte.

Aber welche ruftige Gile ber Reifeanftalten! Margaraf mare noch lieber aus Rom geflogen als gefahren! und einen folden Schwangern-Etel, eine folde Bafferfcheu empfand er vor ber Stabt, bie ihn fo lange fur einen Burgerfohn, für einen Uebergeschnappten, ja neuerbings für einen Spisbuben, angeseben, bag er nicht einmal bie Freude toften wollte, etwan eine ober die andere Armengaffe zu beschenken. 3ch follte bier faft über bie Erscheinung einen Mugenblick philosophieren. Wie oft tommt fie nicht por in manchem Fürften = und Minifterleben, Diefe Ortscheu? Belde Rleinigkeiten geboren nicht bagu, um eine Bagenthure mit bem Kronwappen auf immer vor einer Stadt zuzusberren. . ober fie gar auf fo fernen Umftragen vorüber zu lenten, baß man bie nachften nach ber gebachten Stabt niemal auszubeffern braucht? - Und boch hat ein folder Ort-Efel bas Eigne, bag ich oben von folden Orthaffern bie Metaphern von Schwangern und Bebignen, welche nicht etwas urfprunglich Berhaftes flieben, gang gludlich gebraucht, und bag bie Sache noch viel weiter geht. Denn ein guter Menfch, wie Margaraf, konnte fammtliche Romer kommen laffen und

<sup>\*) 3.</sup> B. als bie Raiferin Ratharine 1717 nach Berlin abging, nahm fie bie Furftin Galicgin als hofnarrin an und mit.

alle ziemlich lieben, nur aber ben Reft ber Stadt nicht aus= fteben, ben er im Ropfe hatte.

Nach allem, was bisher gewiß aussührlich erzählt worben, müßt' ich nun gar zu wenig von Welthänbeln verstehen, wenn ich nicht voraussehen wollte, daß im nächsten Kapitel ber Auszug aus Rom unsehlbar erfolgt, und daß Marggraf sammt allen seinen Freunden — und Lesern set, ich dazu — an der Gränze in neue Länder übertritt. — Ist denn nicht schon alles Kostbare bestellt und bezahlt, was im nächsten Kapitel kommen muß, weif es unentbehrlich ist, und hat Marggraf irgend etwas nicht gekauft? Ia hat nicht sogar der Schächter Hoseas sich selber eingekauft zu einem Gossuweller desselben, und will mitreisen — für schwache Reisekosten und mäßigen Gehalt — um nur sich dem Apotheker steis als den treuen Diamantkäuser bereit zu halten, welcher die Kunkelsteine, wie elektrische Kunken, aus seinen Händen in fremde weiter leitet?

## Dreizehntes Kapitel,

wordn aus Aegupten ausgezogen, und vorher bas gelobte Landaufgepackt und mitgenommen, und barauf ein Bettelzug und ein Kandibat der Theologie erscheinen.

Wenn man an ber Granze auf einer Anbohe ftand: wahrlich, schwerlich fab man je einen prachtigern Bug, ober einen feltnern.

Alles fuhr entweber, ober ritt, ober ging; jedoch nach Belieben; — ein pfeisender, pockengrubiger Vorreiter, welches Worble war, der Reisemarschall; — ein herrlicher Leib= und Staatswagen, fast ein halbes niedliches Vorzimmerchen, mit vielem versehen, worin der Kürst Marggraf selber saß, gegenüber der Prinzessin=Braut aus Bachs in ihrer Stand= uhr; — zu beiden Seiten reitend das Regiment Marggraf, aus zwölf theils invaliden, theils angewordenen braven Haustruppen bestehend, als starke Bedeckung gegen künftige Spizbuben; — Vicht hinter dem Staatswagen des Apothesters ein seltsam bedeckter mit dem Stößer, der vor dem aufgepackten saulen Heinze und der voltaischen Säule saß, in Arbeit, und neben ihm der Rezeptuarius mit einem verdrieße lichen Gesichte und seiner vollständigen Dreckapotheke im

Sigkasten — ein niedliches Vis-à-vis mit bem Hofmaler Renovanz, gegenüber sitzend seinem atherisch und wächsern gebaueten, schönen Bruber, welcher schlief; — gleich darauf eine Reisekalesche mit dem Hofprediger; — und dann ein schächter Kutschkasten mit dem Schächter Hoseas, der sein jüdisches Küchengeschirr und einen Bei= und Kochjuben mit hatte; — dahinter noch gar ein leerer Zeremonienwagen für künstiges Frauenzimmer; — und alles dieß vollends gesichlossen mit einem Küchen- und Kellerwagen, und mit einer Fuhre, worauf manche Cheweiber aus dem Regiment Marggraf hockten . . . .

Die Pracht schon an sich überstieg alles; aber was war biese gegen die allgemeine Freudigkeit und Bewegung? Hier sprengten einzelne Reiter die Linie herab, um zu beden und zu sehen — bort hielt sich hinten Süptig an seinen Wagen an, um sich magerer zu lausen — der Fürst steckte aus rechtem und aus linkem Kutschenschlage das ausgeheiterte Gessicht heraus, um zu sehen, ob sedes andere lächle — der Reisemarschall, wie gesagt, pfisst — so mancher vom Regisment stieß in sein Horn — ein Paar Pferde wieherten — ein Lenzwind bließ — der Rezeptuar schnupste — Renovanziens Bruder schlief und nickte — und endlich hinter der Reiselnie galoppierten gar zwei Leiterwagen mit Ochsen nach, und waren mit Krüppeln, Lumpengesindel und Bettstern geladen.

Lettes veranlaßte den Apothefer, einen Flügeladjutanten an die Leiterwagen, welche, wie es schien, vergeblich nachzuräbern suchten, eilig abzuschicken, um sie zu befragen, was sie haben wollten. Einstimmig riefen die Leute vom Wagen herab: sie kamen blos aus Rom und wollten betteln bei ihm. Da nämlich die dortige Armen-Regerei viel von Marggrafs Almosen-Ausgussen gehört, ja früher etwas davon bestommen, aber die so schnelle Abreise eines solchen Allvaters der Weltwaisen nicht vermuthet hatte: so hatten sie sich fämmtlich zur Miethe zwei Ochsenwagen zusammen geschlagen, um etwa der Wolke von Goldregen nachzusommen, um noch im Lande einige Tropsen aufzusangen, ehe sie über die Gränze gezogen war. Der Plan war doch gut.

Raum batte ber Mugelabjutant die Antwort ber Leiterwagen - Manmichaft überbracht: fo befahl ber Kurft und Abothefer auf ber Stelle zu halten, bamit fie naber beran fubre; und es wurd' ihr fehr gunftig vom Beiten zugewinft. fuhr bei Marggrafe Bagen vor - und er fab nun wirklich auf ber Landesgranze bie letten Romer, gute vollftanbige Sansculottes, ober politisches Freiheitsein, nur ausbaltenbe, nicht ausbreitenbe Ohnehofen, Ohneftrumpfe, Ohnearmel und Ohnehemben, und was fonft noch ju Rleibern gebort und fehlt. In ziemlicher Ferne fonnte man feben, wie er bem Regimentftabe von Bettelftaben guwarf und nachwarf - nämlich zu viel; benn ein ober zwei Stelzbeine fielen mubfam auf bas lebenbige Rnie, bas fie noch batten; bie Weiber riefen "Gerr Jefus," und warfen bie Arme in bie bobe, und die Rinder bie Aermchen. Nur einer glaubte bei biefen Ronftantinischen Schenfungen, es hatte mehr gegeben werben fonnen; und bieß mar Marggraf felber, melder feinen Born gegen Rom und bas neuliche Berfchliegen feiner Band vor Armen orbentlich auf ber Grange abqubugen fuchte.

Indem Morble auf einer Anhöhe vor bem Granzwirthshause hielt, bamit alles bavor frühftucte, fah er auf ber entgegenstehenben Strafe einen burren Jüngling mit offner Bruft und fliegenbem Baare, und mit einer Schreibtafel in ber Sand, fingend im Trabe laufen. Der Menich machte gleichfalls vor bem Wirthshause oben Galt, und schauete unverrudt in bas neue Erntefeft ber Armuth binab. Er fab immer erfreuter aus, und endlich weinte er gar barüber. Dem Reisemarschall gefiel ber geiftige Theilnehmer an ben forperlichen Theilhabern, und er knupfte ein Gesprach mit ber Frage an: "Bleibt wol fcon Better, mein Berr? -"Go fcon, wie die Jahrzeit und ber Auftritt unten (ver-"feste ber Menich) - benn in funf Minuten weht es." Als Worble ben Ropf schüttelte, bat ibn ber Jungling, verfuchweise von ber Morgenwolke gegenüber ben Ropf wegzubreben nur funf Minuten lang, und ihn barauf wieder bin ju wenden, fo werd' er fie febr burchlochert erblicen, jum Beichen anfangender Auflösung; benn ber Mond fulminiere bann eben über Amerifa.

Bu Worble's Erstaunen traf alles pünktlich zu; aber es war sehr natürlich, benn ber junge Mensch war ein Wetterprophet, wie nachher noch mehr einleuchten wird, und wuste folglich so gut wie ich, daß ber Mond täglich viermal mit einer kleinen Wetteränderung, und wär' es Beroünnung des Gewölfs, oder neuer anderer Wind, seine Bahn bezeichne, nämlich erstens bei seinem Aufgange, zweitens bei seinem Untergange, brittens bei seiner Vollhöhe (Kulminazion) über und, und viertens bei der andern über Amerika.

Worble sah als Reisemarschall auf ber Stelle ein, baß ein ächter Wetterprophet unter allen Stücken eines vollstänbigen Reisegepäcks das nöthigste sei; und ohne sein schmeichelhaftes Erstaunen zu verbergen, befragte er ben Bropheten
um ben Namen: "Wer soll ich anders sein — versetze der
"Brophet — als der Kandidat Richter aus Hofzim Boigt=
"lande?"

Meine Leser werben erstaunen, ber Kanbibat war bemnach niemand anders als — ich selber, ber ich hier sitze und
schreibe. Denn kaum hatte Worble den Namen gehört, so
siel er dem Kandidaten um den nackten Hals à la Hamlet
und begrüßte ihn als den tresslichen Versasser der Auswahl aus des Teufels Papieren, dessen versteckten
Namen er in Gera von dem Verleger Beckmann ersahren
hatte, und der eben, wie jetzo bekannt, der meinige ist. Der
Verleger brauchte schon damals kein Geheimniß aus meinem
Namen zu machen, weil mein Buch selber eines blieb und
zu Makulatur wurde, wenigstens zu einer erfrornen Scheinleiche, welche erst durch das Erwärmen von den spätern lebendigen Geschwistern wieder die Augen aussichlug.

Der Reisemarschall holte ben Ranbibaten, ber feine Freude über einen britten ober vierten Lefer feines Buchs faum weitläuftig genug auszusprechen wußte, mit Mube aus, ob er eine Luftreife auf Roften bes herrn Marggrafen Rifolaus mit zu machen Luft in fich fpure; er verfprach ihm, ba Durchlaucht ohnehin noch feinen großen Schriftfteller und feinen eigentlichen Wetterfundigen von Profession in ihrer Suite befägen, ihm die Stelle auf ber Stelle zu verschaffen. fobald nur ber Fürft vor ber Kneipe halte und ben Bferben zu faufen geben laffe. - Wer befam bei biefen Worten ftatt eines Beilchens am Wege einen ganzen Borleglöffel voll Beildenfprup in bie Sand, wer anders, als ber arme Ranbibat Richter, ber auf einmal, nachbem er fo viele Jahre in Bof unter Raufleuten und Juriften mit feinem aufgebectten Salfe und langen Flatterhaare beftaubt und unscheinbar bingeschlichen, fich im Gefolge und Pfauenrabe eines Fürften als einen langen Glangfiel follte mit aufgerichtet feben, in täglichem engften Bertebr mit lauter Sofleuten, nach beren Befanntichaft er icon bamals hungerte und burftete, um

spater endlich Berte, wie einen Besperus, einen Titan und bergl. ber Welt zu liefern, Werte, bie fie ja gegenwartig hat und schäpt, und worin eben Sofe treu und täufchend aufzutreten hatten?

Der Apotheker hielt an und stieg aus — ber Reisemarschall stellte ben Kandibaten ihm vor — ber Fürst sah ihn scharf an, aber unendlich milb — ber Marschall hob Richters Talent, sowol im Schreiben, als im Prophezeien, sehr heraus — kaum aber war nur Worble's halbe Bittsschrift zu Ende: so wurde vom Kürsten dem Kandibaten der Theologie aus Hof die Bestallung zum Prophetenamt mündslich zugekertigt mit allen Nuznießungen und Privilegien des Amts, wie solche auch immer Namen haben mochten.

- Bas ben Freudenkehraus ober Luftvolterabent in bes Randidaten Gehirnkammern anlangt, fo war folder fo laut und verworren, daß mir barüber alle bie witigen Berforobenheiten gang entfallen find, womit ber junge Denfc bem Fürsten seinen Dank barbringen wollte, weil er es bamals für feine gesellige Bflicht anfah, jeben Sas zu einem turgen, icharfen, blanken, bunnen Begenfat auszufchleifen. Ber es freilich wußte, wie ber Kanbibat in Sof, gleich faniem Solge, gebrudt und gerbrudt, both nicht auszulofchen war, fonbern gerfrumelt und unter manchem Baffer foet-Teudstete, ber mußte, wenn er nur halb fo gutmuthig bachte, wie er, ihm ben glanzenden Gludwechsel so gonnen, wie ich. Defto fcomer ift, was er felber einige Stunden fpater bem Reisemarschall auf die Frage, ob ihn die jebige, wie es icheine, fliegende himmelfahrt nach ber vorigen Segfenerfahrt nicht vielleicht jum Schwindeln und Berausfallen aus feinun Bestengunge und gradus ad Parnassum bringe, ent-Schieben zur Antwort gab: "Gerr Reisemarschall! Richt ben

"Dichter acht' ich am meisten, welcher im Unglud, sondern "jenen, der im Glück und in der Muße treu der Muse bleibt. "Der gar zu gewöhnliche Mensch und Schreiber, Gerr von "Worble, ist ein Wind, der nicht eher, als in zerfallenen "Gemäuern und Engen sich hören läßt, obwol auch da nicht "sonderlich; hingegen der rechte Dichter und Mensch ist ein "Ton, der sich an keinem äußern Widerstand erst erzeugt, "sondern sich nur verdoppelt, zu einem schönen Echo." Was denn auch der Kandidat redlich gehalten bis jezo, wo er den Gesandtschaftrath=Titel hat und Jahrgehalt und immer noch fortschreibt, als hätt' er keinen Kreuzer im Vermögen. —

- - Leiber ift nur bier icon ber zweite Band gu Ende; aber freilich, mie febr ich munichte, ich batte lieber ben britten fertig und fchloffe ihn bier, fann ich faum fagen. Denn wenn ich mich so auf die mosaische Anhohe biefes unseres hiftorischen Ranaans ftelle und hineinschaue, und febe. welche Begebenheiten im fünftigen Banbe herankommen - und welche Länder fich ausbreiten theils mit Milch und Sonia, theils mit Schwefelmild und Beinfteinrabm und Sauerbonig - wenn ich nur betrachte, mas ichon bie beiben vorigen Banbe für Bruttafeln und Wespennefter und Bedfaften und Treib= und Gebarbaufer von Menichen und Sachen gebauet, welche alle im Frühling bes britten Banbes leben= big herausfahren und summen und saufen und braufen muffen unter andern Renovangens Bruber und ber Randibat Richter und bie Gofnarrin Libette und Marggrafs Gofhaltungen unb Saus - und Soffuchungen in ben verschiebenen Stabten, und bie Stabte bagu und ber Buchthausprediger mit feinen feltenen Leiben und Gagen - und wenn boch bieg alles gar nichts und nur Bettel ift gegen bie neuen Leute, welche auffteben und zum Gefolge ftogen, wovon ber ewige Jube allein fcon jede Erwartung und mehr als ein Rapitel erfüllen tann — ja wenn fogar wieber fcone Bedfaften und Treib = 18th Gebarbaufer far noch fpatere Bande zum größten Reize 8th britten ausgezimmert und angestrichen werben: fo fout' is mich nicht zu fehr wundern, wenn mancher Lefer noch lieber fein eignes Ende erlebte, als bas Ende biefes Banbed, da zumal das eine gerade einen himmel aufmacht, das andere aber einen verschiebt.

Aber erft in ber Michaelismeffe 1821 fahrt ber britte Band ober himmel auf Frachtwagen in boben Ballen nach Leipzig. Ein fleiner, wenn auch fcmacher Borfcmad mar' es freilich, wenn ich bier die Moralien, die fich aus einigen fünftigen Rapiteln ziehen laffen, geben wollte. 3ch will es gern, ba es leicht und furz zu machen ift, weil jebe Moral ftets furger ausfällt, als bie Fabel ober Geschichte vorher. Aus bem 17ten Rapitel folgt Die Moral: Die Bebel ber Jahrhunderte und Bolfer find benütte Augenblide; nur burch bas Dreben bes Minutenzeigers fannft bu unschäblich ben Stundenzeiger bewegen. - Aus bem 18ten Rapitel fließt biefe: Sei ein Ja ober Mein, aber fein Dagwischen; weber ber lange Bart bes Monchs und bes Juben, noch bas barbierte Rinn fallen verbrieglich ins Auge, sonbern nur ber wochenlang ftebengebliebne Bart eines Taglohners ober Befangnen. - Aus bem 20ften fließt biefe: 3hr Staats = und Beschäftmanner, febet boch bie Philosophie und Boefie, welche fein tameraliftisches Gewicht aufzeigen, barum nicht fur unwichtig, fondern gerabe fur bie geiftigen Imponberabilien an, welche ben körperlichen gleichen, die, wie g. B. bas unmäg= bare Feuer, Licht, Angieben und Abstogen, allein erft bas Gewichtige und Rorperliche jufammenfegen und gerfegen und beberrichen. Aus bem 27ften: Tragt boch nicht, ihr gefetten, fteifen, ritterlichen Menfchen, auch an ben Bantoffeln Sporen - und ihr feurigen, frannt bem Leichenwagen feine Bengfte

vor. — Aus breien nahen Kapiteln fließt biese: Das Bolk ist ein gerader Stamm, aber alle Späne, in welche ihn bie Staats-Drechsler theilen, frümmen sich. —

. Und endlich aus bem letten Kapitel: "Ende gut, alles"gut, mithin auch ber Anfang."

Enbe bes zweiten Banbchens.

Drud von G. Reimer.